

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

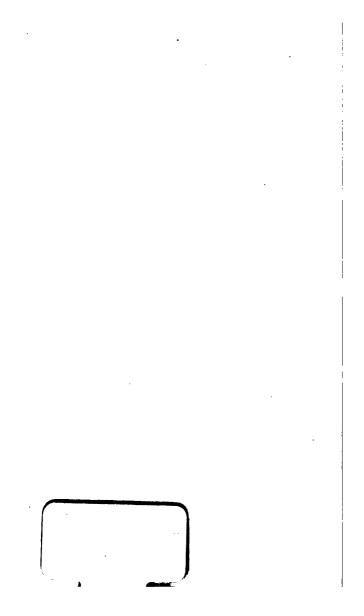

| , |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   | - |  |  |  |
|   | • |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | ; |
|   |  |   |
|   |  | : |
|   |  | : |

# Freundschaftlicher

# Briefwechsel

awischen

Gotthold Ephraim keffing

feiner Frau-



Erffer Theil

Berlin, 1789. ben Bog und Sobn. THE NEW YORK
PUBLIC LITTLEY

427638B

ASTOR, LET AND

# Vorrede

des Herausgebers.

hne Zweifel werden sehr viele, wenn sie diese Briefe gelesen haben, ihre Bekanntmachung tadeln.

Nicht wegen ihrer Schablichkeit; benn biese nur einigermaßen erweislich zu machen, sollte viele Kunst kosten, sonbern

me#

sen handen winden; ihr Urtheil sen treffend oder nicht, es kann boch nicht ganz unbelehrend senn. Ja, mir däucht, die schärsste und beißendste Kristik sen immer besser, als gar keine, und unter hundert tausend bergleichen ist nicht eine aus bosen Absichten geschrieben, die unser gedemuthigter Eigendünkel sogleich ben der Hand hat.

Daß mein Bruder nimmermehr bergleichen Correspondenz drucken lassen,
bin ich selbst überzeugt; ist das aber
ein Grund, daß es auch gar nicht nach
seinem Tode geschehen sollen? Ich glau-

be sogar, wenn er sie in der Absicht ge schrieben, sie einmal brucken zu lassen. ich anstehen wurde, sie herauszugeben. Es könnten schöne, aber keine natürlis den Briefe fenn, bie man aus ber Rulle bes Herzens ohne Zwang und Verstellung in feiner wahren Stimmung und Laune schreibt. Un folden Briefen fehlt es und Deutschen doch wirklich, und was man als Muster bavon ausgiebt, ist nichts weniger, als allgemein bafür anerkannt: Doch ich will hierinn lieber gar nicht meine ganz unbebeutenbe Meinung fagen, als mir ben Werbacht eines eigennüßigen Tröblers auf ben Hals laben. De geit muß es ja lehren, ob sie mehr Ladler ober mehr keser sinden werden. Thut man sich auf die lektern auch et-was zu gute, so sind die erstern boch auch nicht gleich Verläumder. Sie könzuch dehbe recht haben, wenn man sie wur bende recht versteht.

Breslau, 1789.

R. G. Lessing.

## Meine liebste Mabam!

ie sind allzugütig, und ich banke Ihnen taufend, taufendmal. fer B. batte mich lieber gar beredet, daß alle meine Kreunde in Damburg auf mich ungehatten maren, weil ich noch fast an keinen aeschrieben. 3mar mare dieses Ungehaltenfenn nun eben nicht bas Schlimmfte für mich; und weit schlimmer mare es, wenn fich fein Menich darum befummerte, ob ich febriebe oder nicht schriebe. Aber demohngeachtet weiß ich auch, daß es fo arg nicht fenn kann, als es ber B. macht. Sie fchmaben alle auf meine Rachlaffigfeit, Kaulheit, Unbofichfeit, ober wie fie es fonft nennen mogen : im Grunde aber benft feines ein Saar ichlechter von mir, als es gedacht batte, wenn ich noch fo fleißig fchriebe.

Leff. fr. Briefw. i. 3.

Ich gehe nun schon heute ben ganzen Abend in Gedanken inte Ihnen spakieren : und wonn es wirklich geschähe, mas hatte ich Sie da nicht alles zu fragen! Ungefähr können Sie es errathen, und von so einer fer-

fertigen Brieffchreiberinn, als Sie-find, kann ich ich schom vonlaugen, daß sie mir ein Laugest und Breites auf die erratheuen Fragen antwortet. Eine bavon ware auch diesez reism Sie noch diesen Sommer? Ich konne Ihnen funftig Meilen nach, wenn Sie diese durchreiseten, und ich ungliktlicher Weile nicht dies ware. Denn eine kleine Auskucht nach Sättingen oder Berlin, muß ich boch wohl das machen, so wenig ich meinen dies siegen Aufenthalt auch schon überdrüßig bind

Bachgrich enupficht fich Ihnen, und so dentieber win Rie & R. Bermuthlich werben fie mich inforgen besuchen, und Sie errathen mohl, worauf ich varnehmlich tractiren werbe.

Können Sie glauben, daß Ackermann nun auch in WolfenBlittel Pielen will? Use bermorgen fängt er het an; das Theater ift auf dem Schoffe, und ich habe es so nahe, als ich es noch nie gehabt habe. Mir it es gar nicht gelegen, und ich glaube, der Teue fel hat fein Spiel, daß mir die Komödie ime mer auf dem Dacken bleibt. Eher noch freue ich mich auf Ihre Italiener in Samburg, die wie ich hore, der Pouzog zur Wesse kommen läßt.

Leben Sie recht wohl, meine liebe Freunbinn; und bebenten Ste fein, bur ber Mensch nicht blot pan geräuckerrem Aleisch und Spargel, fondern, was niebr ift, von eipem freundlichen Gespräche, mundlich oder schriftlich, lebet,

Dets

en so. Jun. 1770

ang ergebenker "Leffina.

Mela lieben hert lessing!

Dalb nibhet ich Ihnen flicht antworten, wo mir gleich Ihr Brief überand afigenehm wars Warum nennen Sie mich eine feetige Brieffchreiberlin? Dhinnbglich wöhen Sie mich jum besten haben. Wel tieber will ich granben: bag Ste diefennal in ben Ihnen gang angewöhnlichen Kompilmentencon gefallen find.

# find. Er fleibet Gie niche; brum buten Die fich ind Rhuftige bavor.

Da Ihnen ber B. gefagt hat, baf einis ge von Ihren Freunden bofe auf Gie gemes fen find; fo batte er Ihnen auch billig fagen muffen : daß Ibr erfter Brief fon alles wieder gut gemacht bat. 3ch batte fast Luft zu verrathen, baf er ein bischen mit auf Sie losgezogen bat, wenn ich ihm nicht fo febt gut mare. Warum? rathen Ste wohl nicht. Ich muß Ihnen nur geschwind aus den Traume helfen. Er begleitet mich nach Pir mont, wo ich meinen Bruber, treffe, ber mun foon ben mir mare, wenn thu nicht eine schwere Krantheis aufgehalten hatte. wird den 20ten abreifen, und ich bente ibit ben 25ten in Pirmont zu empfangen. len Sie feben, wie ausschweifend ich in bet Freute bin? fo hegleiten Sie uns dabinober formmen Gie menigstens nach Sanno-Wenn Sie erft da find, will ich Ste wohl überreden: bag Ihnen der Brunnen ges fund ift. Der B. fagt: über Braunfchweig machten wir einen zu großen Unweg. Daß bas alte Wolfenbuttel auch just fo aus beut Wege

Bege flegt! Bare mein Gloube fart goding, baß ich Berge verfegen Bonnet, furtoumitch Ibrem permunichten Goloff buld einerandere Stelle anweisen. Ohnmöglich Muchen Gie mich glauben: baf Sie dorten vergenigt find ; poch weniger, baf es Iffien unangenehmilt, ben Beren Ackermann mit felner Gefeufchaft to nahe zu befommen, - Dber ift Dadam Schuch nicht mehr ben ibm? Er thut wohl, wenn er nor ber Dand nicht Bieber tomme. Benigftens murben feine Operetten wenig Benfall finden. Denn wiellich find unter unfern Italienern recht gute Leute. Mitet andern ein Tenorift, ber micht allem febt brav fingt, fonbern auch thit vielen Antamb agirt. 3ch fann Ihnen teine großere Ibee bon ihm benbringen, als wenu ich fage: baß er bas Glud hat, fast allen Damen ju ge-Man findt ihn füß und allerfiebft. fallen. Berben Gie nicht eiferflichtig, went Gie etwan errathen, wo ich Ginaus will.

Senutivorte. Sie wollen wiffen, ob ich wohl bin? teider bin ich es nicht, sonft hatte ich idnigft meine Biener Reife angeteten, wogu ich

Dero

Samburg, ergebene Dienering

## Mein lieber Herr lesting,

Won meinem Bruder, der mich vorigen Donnerstag fcon wieder verlaffen hat, habe ich ben Muftrag, Minen vielen Dant gur fagen für bie uns erwiesene Safichfeiten. Meinigen will ich minblich abstatten, jest bin ich nicht baju aufgelegt. Der Abfchied son meinem Bruber Ift nift find gang neu, und ber hich von meinen Lindern nehmen muß, fo noham ball Big feicht errathen wer-vielleicht ben Frentag, fonft; gang gewiß ben Sounabend bon bier, und bin alfe ben Connseg Abende in Braunfebreig, Bielleicht weil es Meffe iff, finde ich Sie da, fonst habe Rh bas Bergnigen , Gie best meiner Durchreife in Wolfenbuttet gu feben. -Sie niemient, "buy lebifomitic. Sonit Sie aber Belegeichett haben ji mir ein Gribdret in bee Rofe beftellen ju laffen), fo rejeigen Gie mir einen Gefallen. Sorr Perfefibe C. glante. dag ich fünst schwerlich umeerkomme, wegen ne vielen Romben, die da And.

Mein Chwoger umpfichlet fich , und ich im mit ber vollfommuniten Dochachtung

Ders

Cambarg,

ergebene Dienerin

Mein Meben Serr Leffing,

Dein Meistegefellstästet, der Schaffe bom Wänterdurg, imm sich bier eine Studio und baltur, um seiner Wagen umgenarein. Dies se Zeit wüßte ich kicht bestein auglingenden, als Ihnen ihr fasten? bag ich die erste Station ihrer wie als ihrer sen harz ginend pastern und ind in dassellen bin, es ging ninkt vallen ber ihrer bie Werderunge seinen vollen ber batternen und in der schaffen bie Winderungen Baiben und in der Beiselle Beiselle in der bestehen gestellt der Beiselle Gestellt bie Gieral bei Gestellt bie bie Gieral bei der bestellt bie gestellt bie Gestellt gestellt bie Gieral bie Gieral bie der bestellt bie Gestellt gestellt bie Gieral bie Gieral bie Gestellt gestellt

fchaften bie Ginicht unn Achenten ichnneis und bie mich gesten Abend nicht Benige beiter fligte. Monten bei den nachmeise Singe eine Anderschaft finde mit daben 1888 intervedung von drep Bauerm und einem als Antervedung von drep Bauerm und einem als

**3** 5

ven Weibe, die B. anhöven mußte, Andere mich weiter zu schneiben. Ich dante Ihnen für alles Sute, hauptsächlich für ben Nete, der mir überaus dure Dienste lesster.

> A<sup>round</sup> (Fordi<u>ng an Line grape die D</u>erbyddie) Poethyd aener deu chod o den hilliogen, *hydrol*edd

Dern

Pelalfelden

ergebepe Dienefind

State of an an an internal formation

Ich bist unschliests; ob ich an Sie schreisben, oder mich mit dem Postmeister sauten ben, poer mich mit dem Postmeister sauten sall. Das siese geschieher auf Ihre Untosten, das Anders auf meine. Ich will diesesmal sigennühig Kon, und Ihnen lieber einige Minuten vonzehen, als meiner Gesundheit schaven; sudam ist der Postmeister so freundlich, das man ihm nicht ansommen kann. Es ist über doch perweistelt arg, das er mich schop seben Stunden hier sigen lässe, und das sich sebe nach nicht sebe, wie ich sorthonnen meiste nach nicht sebe, wie ich sorthonnen meister

de. Man erwartet de Pfende erft von eine Station-zurut - Mare ich vernunftia and nicks to purplis, for legit ich mich in Bettege birm feit ich que Braunschweig bir hope in spinantelle, them Etimbert deligiation Die Betrige Rocht batte ich gum Ausruben bestimmt; allein ich traf in Getha so höchste gefolige Butel dieinich erstmie Gewalt nach hrom Sation Tchleppten ... upd nuchher poch fa boschemen waden imir inten Befich bis eils thin in gonnen abnerachten ich ihnen verfoitbenemmet fagtenbaft ich mibe mire. Da fingebenrieg matten gemeinen ber Anthe i bert ich vorgefahren-mar, um eine Nacht zu schlas fer Der Endewert war aber verfehlet, unt ich mifte Brf. Bebellren Gie mich nur udene Cher, ich bin, ungegehier Affer Fatis guen, Remitice Wall nur nicht beiber seines ju ben Gefchaften, Die ich noch vor mir habe.

Die Wege habe ich gang absehausch gefunden! so gemobos, daß ist ein wahres Wmeder ist, dies meine Chaise genig geblieden ist. Die auf dein Kabasse, sam is mie die deursich sossibilen, woch made ist hur erft so weier das Ocionach state sich gion soon thon eins es muß sich aber tyteber verliehren, fonst gehet es nimmer gut. Dier folk th abbrechen; ich magte sust wunderliches Zeug sagen; und mit fallt die Esinnerung ein, so Sie mir gabent daß man sich nöcht vorstellen infisse, was min nicht erfüllt zu sehn wünschte.

Ich hente, ich lege mich zu Bette, benn noch istotein Pferd zu feben, und am Ende mögte ich doch noch Lust friegen, mich mit dem Postmeister zu zanken. — Schlafen Sie wohl! und bitten Sie den himmel, daß ich ins Künftige geschwinder befordert werde, h bleiben Sie von meinen Briefen verschonet.

Ders

Jamenau,

etgebene Simerian

Meine liebste Mabam!

Soffentlich werden Sie ift, ba ich biefes foreibe, an dem ersten Aubepunft Ihrer Reistenget fenn. Wenigstens konnen

nen Sie nicht mehr weit haupmentfernet fenn und prein Brief mird Sie in Rurnberg ge fund und vergebend gemessen. die meine Bunffe sind vergebend gemessen. dinnicht lich tomben Ihne Pastillons so oft getlatsche haben mehr ich an Sie gedacht und Ihnen in Gedanten guten Weg und gute Kahrt nache

gerufen habe.

ticht, das Sie rebblbehalten über den harg gefontingen sind. Es ist recht gut, das Sie sobilbehalten über den harg gefontingen sind. Es ist recht gut, das Sie so lächerliche Reisegelellschaft gefunden haben. Das Lächerliche It meistens das einzige Dere gnügen, das inau sich auf der Reise machen fannt. Mehmen Sie es ja überall-mit: denn das Lachen erhält gefund, und macht, wie man sagt, sogar sett. Nett rarbe jeh Ihnen nun gnan nicht zweidenden; und seiner wich Sie ohnebem schon der Pormonter machen. Diese Wirtung-haben Sie von ihm noch zu gute.

Aus Samburg habe ich gestern vom A.
einen Brief ethinken. Es fechtiba noch ale
bed und. An ehan dem Assect beistelle and
Branglahved topischen, hat der König von
Odnamerk diese sieher lieben phengebis erbe

unterthänigen Gradt, nebft feiner Genate thin, ju Pferbt, einen Befuch gegeben, und ift Abende in ber Comobie gewesen, um wenigstens Seplern einen guten Sag in mathen, wenn er sonft auch teinem Menfchen einen gemacht hatte. Der B. fchreibt, baf bet Triumph ber guten Frauen bes Morgens angeschlagen gewesen, baf aber ber Dof De Mittina ju feben verlangt, welche benn duch techt gut gefpielt wolben! Ich weiß hicht, der 2. fchreibt fo viel Gittes win Gentern und seiner Timppe, baß es wehl ummog-Hich bloffes Mitteto fenn tann. 3ch bente, Madame D. ober fonft eine Theaterfchone, Ant'-fied mie ihm ausgeföhnt. Das Merttolltbigfte tit noch biefes, baf Genier auf deru Actermannifchen Theater blefen Abend gefriet, welches man in Gutem nicht erofnen mollen, fo daß es auf Befehl bes Burgermeifters mit Gewalt arbrochen werden miffen. Wie ich bore, foll Actermann Gift und Gal le darüber fpeten.

Aber Schade auf das ganze Theater! Ich habe Ihnen floch etwas besteres zu schreisben. Professor M., mit seinem Gefährten Pater St., haben unter bestuckt. Daben ben

ben Sie nicht auch in ber Meinung gestanben, doß et schon långst wieder zurück mare? Er hat es techt sehr bedauert, daß er Sie in Hamburg nicht gestrossen. Er ist mit seiner Reise, was die Abslicht derselben anbelangt, sehr wohl zustrieden: nur von den Russen hat er eine sehr schlechte Idee mitgebracht. Er versicherte micht daß er seinen Weg blos metnetwegen über Bolsenbutel genommen, da er sonst über Hannover gehen wollen. Ich bin dem Ranne recht sehr gut, ob er gleich ein Jesuit ist.

Run, meine liebste Madam, lassen Sie mich balb von Kirnberg von Ihnen etwas beren. Ich habe mich niemahls wehr geschnet, bem hern von M. in Mirnberg meine personische Auswarzung machen zu können, wis ist. Sie brunchen ihn aber beswegen nicht von mit zu grüßen, wenn Sie ihn etwas sehen sollten.

Leten Gie recht wohl. Ich bin mit ale ler hochachtung undeffreundschaft, und was Sie noch hinguschen wallen.

Dero

! Bolfenbuttel, : der 19. Aug. 1770. ergebenfter Leffing. R. G. Daß Sie mir ja ben Petz nicht wiederschicken, sondern habsch wiederbringen!

### Mein lieber herr leffing!

Eben habe ich Ihren Brief erhalten, und muß Gie auch fogleich um Entschuldigung bitten, über die Bormurfe, fo ich Ihnen gemacht, und bas Bornehmen, fo ich schon gefaßt hatte, feine Zeile in meinem Leben wieber an Gie zu schreiben. Benigftens merben Sie meine Aufrichtigfeit bewundern. wenn ich Ihnen sogar sage, daß ich einen Brief, fo ich in Rurnberg an Gie geschrieben hatte, gerriffen habe. Bin ich nicht ein wahres Frauenzimmer? Mun im Ernfte, letsteres ift mar mabr, allein ich zerriß bent Brief nicht, weil ich empfindlich gewefen, fondern weil ich den Abend einen farten Unfas von Oppochondrie hatte, und der Brief fo lang gerathen war, baf ich befürchtete, er fidchte Ihnen Langeweile machen. Es ware vielleicht eben fo gut, wenn ich auffer ben hypochondrischen Stunden auch fo bachte. Doc

Doch nein, warum sollte ich mich Ihrer Briefe berauben, die ich mit so vielem Vergnügent
lese, da ohnedem wenig Dinge mehr in der Belt sind, die mit welches geben können. Ich danke Ihnen recht sehr, daß Sie mir so bald gesthrieben, und bin nur bose, daß der Brief schon dren Tage hier gewesen, ehe ich ihn bekommen halse. Er war an elnen Mann geschickt, der glaubte, man könnte anderswo nicht, als in der Traube logiren. Wie er mich da nicht traf, so suchte er mich anch nicht weiter; zum Glück hörte er heute von ohngefähr, daß ich hier wäre, soust hätte ich ihn gar nicht bekommen.

Bon Ilmenau werden Ste meinen Brief erhalten haben? wo ich endlich des Nachts und wölf Uhr wegkam, mit einem besoffenen Position, und einem Halbblinden, der mit leuchtete, der aber nach einer Biertelstunde kein Licht mehr hatte; und just im Thüringer Walbe, wo man auf zwen Meilen keine Hürste antrifft, und wo solche Wege sind, die man am Tage mit Lebensgefahr passiret. Runglauben Sie, daß mir der Muth gefallen sen? Wahrhaftig nicht! ich stieg aus, und sichte Les, fr. wriesw. 1.3.

Mannengewfett; bie fteden wie an, und fo baffen wirtuns fort. - Giner großen Gefahr bin ich noch entgangen : hinter Bamberg fubren wir eliten boben; feinigten und febr feilen Berg hinauf; wie ber Postillon die Pferde antieb, um oben über ju lenten, fo mertte ich; bag bie Chaife wich. Ich rief Dem Postilon stille ju balten; wie wir nachfaben, fo war det Ragel beraus, und die Chaife lag noch eben einen Grobbalm breit ouf der Borderare. Ich fann es feinem Anbern, als Ihrem Gebete insthreiben, bag ich affen ben Befahren fo ghicklich entkommen Benn Sie reifen, fo follen Sie auch meine beften Bunfche begleiten. - 3it Murnberg habe ich mich in ben funften Lag aufgehalten : man wollte mir ben Berrn von De. jur Gefellschaft bitten, weil er aber nie in bem Saufe gewesen mat, fo verbat ich es, und habe alfo auch nicht bas Vergnügen ge-Babt, ibn bennen'ju lernen. Er ift Bagg-Umtmann geworben, eine Stelle, bie ihm 300 fl. einbringt. Diefes, und dag ich den Preiflerifchen Rupferstich vom Doftor Luther gefeben. (welcher meinem Dunten nach febr gut gestochen ist) ist alles das Reue, so ich The

Ibnen von Marnberg fagen tann; ich monte bent bininfosen, daß ich ba fo aufgenommen. worden bin, bag ich die Mirnberger fast (1) he leme nemmen mögte. Es waren mir zweit herren und eine Dame bis Erlangen entgegen gefommen; die sich vergebens zwen Rach te ba aufgehalten, und mit ber größten Beforgniff, bren Stunden ebe ich ba eintrafi wieder gurucfaekehrt maren, mit bem Borfat: Einer bavon, follte mir den andern-Lag fo weit entgegen reiten, bis er mich ane trafe. ... Alles Diefes erzählte mir ber Postmeis fter mit fo vieler Lebhaftigfeit, daß ich meis nen Borfats anderte, die Nacht in Erlangen ju bleiben, um die Leute den andern Morgen nicht wieder zwen Meilen machen zu laffen. Es mar ein rechter Rurnberger Ginfall, ben Wend guruckzugehen, und den andern Morgen wieder benfelben Weg machen zu wollen. Sie konnen benken, mas das für gute Leute fenn muffen, bemobngeachtet bin ich frob; daß ich von ihnen, and hier bin, wo ich ebenfalls von allen überaus freundschaftlich begegnet werde. Ich stehe nicht dafür, daß ich nicht febr aufgeblasen und folz gurucktomme, wenn ich überall fo aufgenommen werbe, mie . wie biefter Achidente, Giebeten nur, bafo ich gedemuthiget merbenemage 3 fean nur fehlt; es inte nichtonn guten Wegen, und ben Mar gel andeck. Chaifeihabe ich mit einen Gebermar chen laffen.

Fähreit Ste fort mir die Rentgletten von Handurg inligueheilelt, bie Ihnen nicht fehlen konnen, wehm Gle die Everespondens mit dem B. unterhalten. Habe ich es Ihnen nicht schanzestagt, daß er unter Seplers. Gesellschaft, eine Ampurette haben matte er ich glaube es ist die B.; denn er hat mit von ihter Tugend so viel vorrestigte.

Ich wurde für ben Köpig von Lanemark ganz eingenvmmen senn, wein ich wüßte, ob Er die Minna vorber je gelesen oder aufführen gesehen. — Was kommen nicht alles für Leute zu Ihnen? Run haben Sie auch den Pater M. gehalte Genich längit zu hause gkaubte, die allem und nand? schaubte, die auch

Geiti Sonnteg Abendedbinch hier den Frencesoriebe fich unde Migustentions abei nicht nickleicht winge Wooden außbaken. Ich weiße noch nicht; wie ich weißer wiene Tonneine richte: ob ich zu Wasser von zu Lande nach Wien

Bien gebe. Beb batter Luftigu Boffer; bie Mahiten rathunger minuber ab. Mollen Sie miet Mitteder Bathentistheilen, forchem Sie es nie gefroff Orderies Beinem tellerockerte griete ..... Keine Bie recht wohl ind imeisten Gie nice, daß ich mit aller Dochachtung und Frempfischt fleiße fegn werde restall do thi scor Democraticon and back 1937if. 34 2001 - fegibeite Wilnerinn the second source of the third state the second sec Somaten Sie nicht; bitter Ihmen Buft niche

n Ih ar? & Run ber :

sezeihe Ihmen ben angewandellen Zoen hisen states Wille stude concentral que n production in the light production in the contraction of the nicisis andere verbieren trait, als rates was Sie bestrigen of the indications bedieve bedieve the first of the order of the first Schabe, daß ichenicht unch nach Angsburg foll an Sie schreiben sonnen ! In hatte noch nie dahin geschrieben, und werde pun mohlenichmie dahin schwieben, und werde nun

Aller nach Munchen habe, ich sehon Beschrieben, benu chen sind ich bag der Nater St., von dem ich Ihnen gesagt habe,
nicht in heibelberg, sondern in Munchen ist.
Sehen Sie, so gut behaste ich meine Correspondenten, wenn es weiter nichts als meine Carrespondenten sind! Ich habe ihm ofnigefebr vor zehn Wochen auf einen Brief geantwortet, und ich will hossen, daß er meine Antwort erhalten hat.

Wie wied inde inde mit du Abdriffe, an Sie nach München wurden? München wurden? Münchelich gasten Sie nach mit eine Mier deren von Thiereck) und im Ihren Brief enhalte ich eine au die Cahniben. Rocker mit Raker War isch kaun den Rabwert und isch isch kaun den Ikabumpi und ischen isch eine isch auch Ihre Dand findet es? Ich will Ihre Büge auf dem Couverte fi gut nachmetten, als möglich: was ich hier nicht zusametre bunffabiern kunn,

Ich selbst bin ist nichts weniger als versmugt. Mein alter Bater ist gestorben. Er tonnte freylich, nach bem Laufe ber Natur, nicht lange mehr leben; und ich muste seinen Tob alle Tage erwarten. Aber gleichwohl gebt er mir so nahe, als ob er mir noch so sinhe entrissen roorden. Ich bin sett sechs Tagen, daß ich diese Machricht einalten, zu allem ungeschieft. Daben sie ich hier allein, von alten Menschen verwickelt, die nichtes weniger als angenehm ist. Bahrlich, leh spiele eine traurige Rolle in meinen eignen Augen.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Seicen, ich will nun inner wer mich wag, und so wenig als möglich hinter mich gurück, schen. Sienn Gie ein Gleiches, pielen liebse Freunding, mud lassen Sia, sa, plei Ende Schlassenheit und Wuch, als Sic sons in Ihra aux gangen Ausschlaung bezeichen, nicht verlos

Bandricht. Denn'to muß Ihnen nitr gesteden, daß ich dem V. auf sein Lehres noch nicht geantwortet habe. Ste werden liebes kössen; und bestalls ling sehn können. Das Heimweh wird Ihnen am etsten bergeben, wenn Sie sich nur techt oft saget, bas Sie beitaweh wird Ihnen am etsten bergeben, wenn Sie sich nur techt oft saget, bas Sie beitawertiche Reise ja nur zum Vester-Ihrer Kamitte ihun.

dern Signich mie ihm spieckentzenielleicher, Wiedelichen wie leicher weil ich es ganz und gar nichtschriften würde. Miedelicht aus meisere mit Imagination zu keiner Geschieftschieb ind die bilder duch muß, Lane ich eigenflich nicht fagenz Aber auch das if schen genner das meines Imagination, seiner Geschieftschie und meines Imagination, seiner Geschieftschie un Kenne

ne Geschiellschkeit meiner Jinaginnston nicht einer geschiellschkeit meiner Jinaginnston utche hindung fernt. Ben Lichterrour: und einer kulle Misseure indige ich das. Bied Vierlicht und stadiochen Lassen: wenn mendseine Honer halbeite gendliche nichtes recht. Bergessen Gleich werden gendliche jugender und Minchen nichte gendliche halbeite hal

Begen Ihrer weitern Reise rathe ich buen frenlich auch lieber ju Lande, als zu Baffer gu geben. Die Reife auf einem Gluffe ut ben fcblechtem Better eine flagliche Reis e: und fo aut als ich mir die Wege bort habe beschreibe laffen, merben Sie es in ber Chaife auch gerade eben fo commode haben. Midt ju wergeffen ? Bag eine Reife zu Baffen phinistry only Shrit, fill recharge graffinites Beil ich immer bi ergie, bag ich es gang unb in Chur Mudiche Line Bantoure ibliere feb bald section in the contract of the contract o and church (Roisfiven & an ben Bist. v. R. behein Manlichurdag bie Lotterte bafetoft ben Esten Bidhach miele als hanvour caufeil. Mark

Mark verloren. Die herren Packer folken ganz allen Muth verlieren.

Und damit ich insers guten R. nicht verschens gedacht habe: so muß ich Ihnenigigieich melden, daß er in die bewußte Person so kolliebe ist, daß ich besorge, er beseht eine Tharheit. Der Alts soll fissen gung laut, unbagt allen Leuten sagen, daß er mit siner Topker versprochen sen, Was konner Sie dam?

Oder nielniehr, was, fagen, Sie dazu, Baß ich Sie mir folchen Possen unterhälte? Wer nicht sehen mill; mag, fühlenz der Wenne dapret nich indelle und ich weiß, das wird er Sie auch.

Run leben Sie recht wohl, meine lebste Maham; und schreiben: Sie nut bald wieder. Wenner bald wieder. Wenner Sie nut balden, so denken Sie nur immer, half einer unter Wesgenster. und sollte es ja kein Brief sent, so sieder est dach, meine Gedanken und Abaufthe, die dereif den Alban Ihnen nach nicht ber kaffen. Ich bin

en 8. Segrembri 27706 Beffing !!

die de Dein lieber herr leffing!

Bufreiten Erfofe, ans Amenau und Angs burg), infiger ich kigentlicherift Antroort ces warten, ich bente aber, wir nehmen es fo genau nicht. Gie wollen ja nur wiffen, wie ich mich befinde? und biefes batte ich Ihnen icon von Munchen aus gefagt, wenn ich nicht fo ftolg mare ju glauben, es fen beffer, Gie obne Rachricht ju laffen , wenn ich Ihnen nicht gute von mir geben fann. In Dine then war ich einigemal fo übel, daß ich befirchtete gar bettligerig zu werben. Den weif fen Pulvern bante ichs, bag es nicht fo weit gefomment Datte ich nur Threm Rathe gefolger, und mehrere mitgenommen! Denn fo gang recht bin ich noch nicht. Dit Rolit mache ich auf) und gebe bamit gu Bette; ich bin frob, baffich ben Tag über bavon befrenet bin, um meine Gefchafte verrichten zu ton-Hen. 27Miles ware hord verräglich 7 ibenn ich andicky addited i ich with capet do the beine fichtar gen, baff ich niche in Beande bin, mich seint Suchen june gu greitigen unn wiede fonderfint jurftsteinen, ab ich glätch häre miter befonders (C)

Wie klaunt es mein kahen Kaund, ahres man fo febrigerick fallen kunt di Irone ber nit ift diese Krone fehr hert fallen und ich brauche mich nicht wurd auf die Nesaden zu eringen, man ich anders einemet ausbiken will, von ein und derfollen Mannie in ereden. Den

Chegestiti und sosten har diese Beief schamben in deine hier Feit. Ich basse hiersstädendere untillen in diese hiersstädendere untillen unter Feit. Ich basse zu beingen "daß jehrendere sonten Sonting leinen find die Perede nuch mongen frich am vier Abre bestellet. Ich wehrereinen kinnnen Uninder über Schaue. die nehrereinen kinnnen Uninder über Schaue. die nuch Passan, der ihm die Weiten wehr find der Passan, die seite wohl nuch ziemlich kunge danern, wehr ich was von Ihnen hiller. Es reine winn, Sie

Sie haten mit nach München geschrieben, fe-wird der Beief mir nachgeschieft. Sie wuden sich folgeschwind von Müngen abgereift bind Jah selbst hate nicht gebaht grunder bedy. Wochen wegyntommens wie venn ich hebende, was ich du alles aus grichten, beines mir mit anbegreistich.

Imen ganger Tage habe ich nichts als Erallagen und erekteter Sie lathen und bende, was im auch vient ficiet. bin Me es seine Bube meine Gache recht su mmache. Dien Ge aber glanben, bas White Liebling Beflichfrigung Hicht ift, fobollent Stellpalltanniteit Recht, 200 Rich eins muffen Sie wiffen, ich habe mich mabten laffur Fried Lines 1173 abrigen Ming hunds mehntitedent chikeinststocker, schium Distance in the contract of th Amperbent fagt dillegen eine bereim ich iftagen eine alle führt griftenbericht gleichtliche gundurie Berfrie ofter ichildelle Postracie fab el if fegetene du mich in medsking nitnerill surien initiation i glendland Shubten Shit berich ed und beteite in meb ne Schreibtafell vennacht; und allenfails. fomen Siens unuchezenhen, wenn beibreten martinitie geneicht werden follte 200" and. \$3

Ich habe noch vieles in Debning zu beier gen, und nuch noch den Koffer zu packen. Ordentlich soll ich auch zu Beste gehen, das wollen Sie ja haben. So muß ich alfd schließen, vorher Ihnen aber doch noch sagen, daß die Briefe nun zwölf Lage zu laufen das den Schieben Sie also die Antwort drey Wochen auf, so erhalte ich kaum einen Ihrer Briefe nach Wien. Leben Sie recht wohl! bleiben Sie hübsch gesund, damit Sie mit den Pulvern auskommen, und erinnern Sie sich zweilen an

Dero 16.

Dinte, Feber und die Eile find Schuld, daß Sie Dube. beiten werden, biefen Brief zu lefen.

PO.

# Mein lieber Herr Lefting!

Miles ift gepackt, und die Pferde auf Morgen fruh um vier Uhr bestellt, allein der himmel weiß, ob ich wegkomme. Eine ganz eigene Fatalität, die Sie in Verwunderung sehen ben wird, tonnte mich aufhalten. Dein Madchen hat fich in Gefellschaft des Kammerdieners eines Grafen, ber mir gegen über logiet, fo entfeslich besoffen, daß sie schon die ganze Macht nichts thut, als fich erbreden. Ich bill ihre Barterinn; beun ich has be es ju fpåt gemerkt, ba fcon alles zu Bete te mar. Gine angenehme Beschäftigung! ba ich ohnebem vor nichts in ber Welt mehr Abe foen habe, als bor einem Betrunkenen., Chen ift fle eingeschlafen, ich wunsche nur, daß fie benm Erwachen sich so befindet, daß wir abteifen konnen. 2Bas bas Schonfte ift, fo habe ich mir bie größten Spiesen von ihr muffen vorfagen laffen. Denn the ich wuß te, wie es mit the stund, batte ich ihr wer gen ihrer gar zu großen Rachlaffigkeit, einen Betweiß gegeben, beffen erinnerte fie fich im Rausche, und sie hat, wie es scheint, einen bosen Rausch. - Dies Einzige hat min noch gefehlt, um alle nidgliche Beschwerlichfeiten auf diefer Reife zu versuchen. brauchen deswegen nicht zu denken bag ich bes Reisens mude bin; nein, ich treffe überall so viel gute Leute, die mich alles wieder bergessen machen. Dier, wo ich sie gar nicht

gesucht batte, habe ich bie Deiften getroffen, und habe mich eben barum ganger acht Lage aufgehalten, boch hauptfächlich wegen meiner Gefundheit, Die sich auch um ein Merkliches gebeffert hat, wenn ihr biefe Rachtcambagne nicht wieder einen Stoß giebt. Dem vorzukommen, beschäftige ich mich auf bie angenehme Art, mich mit Ihnen, mein lieber Freund , gu unterhalten. - Bald hatte es mir aber an Mitteln dazu gefehltz benn weil ich pur molf Deilen bis Paffau reife, fo habe teh mein Papier eingepackt. Dieses Quartblatt fand ich noch zum Glud inmeiner Briefe sasche. The es voll geschmiert ift, muß ich Ihnen ergablen, bag hier, eine Komodie ift, Die recht mit fenn foll, Bie ber Diretteur. beift, will mir eben nicht benfallen. Die Salthurger machen Umfpruch auf ben guten Gefchmad's und es binnet jum Beweis, Dag. fie ibn wieflich haben, weil man Ihre Minna fechemal hintereinander geneben hat, wo es. allemat gepfrouft voll gemefen fenn foll. Botte man ferdiese Muche misgeführt, so warp ich nicht bon hier zereist z nham die Komodie zu feben, fo aber mar ich nicht nengierig, den Fren- . getit von Brave, und ben Mebon von Clubius ĮŲ,

in feben. Die Angeige von ber Legteren follen Sie haben'; fiewird Siegulachen machen. Db ich gleich nicht in ber Rombbie gewefen bin, fo Sabe id boch in feiner Bent alle ball Merfivarbige und bie Gegenben fo gefeben, wie bier, man bat mich bagu gezwungen. In andern Orten bat man mir mehr Boubeit gelaf fen, und fobaid ich meinen Billen babe, fo fie de ich bie Ginfamfeit. Sie bingegen, mein Freind, werben fich mun in ber Botfenbuit telfchen großen Bell verbreint haben. Ete tablin Gie mir boch etwas von Ibren neuer Befannefhaften; wie Gie fich unterhalten? ob bie fconen Biffenfibaften blüben? unb wenn Gie mir von bem allen nichts fagen mole len, fo fagen Gie mir wenigftens: ob Sie meine Briefe, wovon bies ber ferbite tit, 40 buleen baben? Doch wer weiß, ob ich nicht alle biefe Fragen in Wien beantwortet fine be. - Chen benn Schluf fallt mir eins baf ich kein Convert zu biefem Blatt habei Bann alfo ber Raufch ausgeschlafen touche und tobe morgen teifen, fo nehme teb es mit auf Baffan, und erzähle Ihnen noch bas Du be bet traudam Gefbichte. Möchten Gie P Leff for Briefe, & M.

gut schlafen, ale ich mache! Ich bin immer biefelbe.

Saljburg, Den 21. Geptembr. 1740.

E. E. Konig.

#### II.

## Mein lieber herr leffing!

Endlich bin ich, wo ich senn wollte. geftern tam ich um vier Uhr bier an, boch nicht vor halb acht in mein Quartier; weil mein Brief an Hornboftel, ber zwen Tage vor mir kommen follte, mit mir maleich tam. Die verwunschte Maut, so lange hielt ste mich auf! In langer Beit mar ich fo vergnugt nicht, els wie ich erst allein in meinem Zimmer war, bas nicht groß, nicht prachtig, aber gang nach meinem Geschmack ift. Den Abend batte ich die angenehmfte Beschäftigung, inbein ich vier Briefe pon Saus mit dem Wris gen vorfand, der mir nicht am wenigsten ans vienehm war. - Rur mag ich nicht hören, bell nuch Sie migbergnügt find. 3ch hoffe, Sie Ind es fchon nicht mehr, und wenn Sie and when, so sasen Sie mix es um

bes hinunela willen nicht, wenn Sie nicht meine Schwermuth vergrößern wollen.

3hr Verluft ift mir'um fo naher gegangen, ba ich mir mit ber angenehmen bofnuig schmeichelte, Ihren Bater ben meiner Rudreife fennen ju lernen. Geben Sie fich gufrieben in mein lieber Greund! Gie baben ein Gluck gehabt ,: das wenig Menschen git Theil wird : Ihren Bater fo lange gu behalten, bis es nach bem Lauf ber Datur fast nicht mehr möglich war. Ich Unglückliche! habe. ben meinigen gar nicht gefannt. Ich muß nur hiervon aberechen. Denn seitbem ich bier bin, bin ich wieder in berfelben Ger-mutheverfaffung, wie in Promont. So wie mich einer anredet, habe ich Thranen in beit Mugen; was mich befonders gestern, ba ich ben herrn von Wagener fpeifete, nicht menig verlegen machte. Bie tann es aber and beis fenn ? Alles erinnert mich an meine vergangne Stucffeligfeit. Cogar bie Rabrit, wie ich die heute besuchte, fatt daß fie mich batte freuen follen, weil fie vollig gut, und aufs beste eingerichtet ift, bat mich niebergeschlagen gemacht. - Gie has

ben vollig Recht, alles hat feine Zeit; allein fteht es ben und biefe Zeit zu bestimmen? Glauben Sie, nur, bag ich mir alle Mube gebe, mich aufzubeifern. Was vermag ich weiter?

Das Uchrige von Ihrem, Briekzu beautivorten, nunhich auf eine andreg Zeit versparen, well die Post sogleich abgeht. Ich glaubte, sie ginge zwen Stunden später — Run
wissen Sie doch, haß ich auf Del und Stelle
bin. Wohls Sie die Briefe steister adressiren, wissen Sie auch: Einen all hossentlich unterweges, benir mit Phrem an nich
Denken allem bin ich nicht zusweden; vies alzu ungewiß.

Leben Wie gest nocht, und merfen Sie bie mangenehme Abbeitschusseinschen Setze, das mit Sienam Andernicht Bandburdaubrisch werden. Diesen Mand giebt Thue bes. fte Franching und gemond dast

in 1901 (Street no Toutes That Congress Pienerian Sen 1901)

Die Betruftene ift erwinich?"
und hat verstieden fich zu Best &
fern, ich ftelle ihr aber filicht
biel Glauben zu:

### Meine liebste Mabam !

Allerdings habe ich Ihnen nach Munchen geschrieben, und mein Brief muß nunmehr ift Ihren Sanden fenn, oder meine nachgemablee Abdresse hat ihn verungläcken lassen.

Jest will ich nur eilen, bamit Sie die fen Brief, wo möglich ben Ihrer Ankunft in Wien, schon vorsinden. Denn sehen Ste nur, was ich Ihnen schreibe! Wenn Ihnen die Pulver nur ein einzigesmal wieder Erichtrung verschaffen, so sind sie das Postgeld bundertfältig werth.

Wher warum wollen Sie nicht lieber, meine beste Freundinn, ohne die Pulver gestud seine Beste Freundinn, ohne die Pulver gestud seine Franz Warlich, Sie dursen nur versnügt seine findet sich von selbst. Und vergnügt wird man unsehbar, wenn man sich nur immer vorseht, verzucht zu seinen Matte, den Sieden Kathe, den ich Ihnen in meinem Vorigen gegeben, und alles wird gut gehen. Sollee deun nichts in der Welt sein, was Ihnen das Leben von neuem augenehm mochen sönnte? Und wenu

fa etwas noch ift, fo denten Stenur an das, und Sie werben vergnügt und werden gestind sent.

Mas schreibe ich Ihnen um noch geschwind? Denn die Post geht in einer halben Stunde ab, und ich will schlechterdings mit dieser ersten Post, nach Erhaltung Ihres Briefes aus Regensburg, schreiben. Sie mussen zu den Ercellenzen in Wien gesunder kommen, als zu denen in München.

Was in Damburg neues vorfällt, wird Ihr herr Schwager melben, i. d. daß Göge fein Senoriat niedergeltzet; daß der Rath erst Ulbern, und hernach Winklern daß Senoriat wieder übertragen wollen, beibe aber es ausgeschlagen, und daß endlich Verrnschmidt Senior geworden. Rach meiner Denkungsart ist das der empfindlichste Streich, den Göge unserm ehrlichen Al-Berti hätte versegen können.

E. ist wiedergekommen, und hat alles benm Aken verlassen: außer Madam L. ben etwas Imgen: S. hat in der letten Biesbung eine Terne von 2500 Mark gewonnen, und das ist mir wahrlich so lieb, als ob ich

fie felbst gewonnen batte. Ackermann ist nun bier, und ich wollte, daß er nie wieder nach Braunschweig kame. Sein kleinaugigkes Dortchen ist mir durch den Zufall mit K. berzlich fatal geworden. Denn Zufall, blinder Zufall, kann es doch nur senn, wenn man in so ein Ding verliebt wird. — Aber ich muß schließen.

Leben Sie recht wohl! Und in Ihrer Untwort auf biefen Brief nur feint Spofter

ren über die Pulver!

ngawege voröll ihr Derr Cielestenenteren einer Cochestenenteren ihren Gewertenenteren Gere Greeken der Greeken Gere Greeken Gere Greeken Gere Greeken Greeken

Werden Sie nicht bose, daß ich Ihnen schon wieder schreibe. Ich arme Frau! was sell ich machen? In Gesellschaft zu gehen, habe ich heute keine Lust, und meine Bücher babe ich auch noch nicht; die liegen auf der Maut.

Morgen foll ich fie erft holen laffen, and body if es noch ungewiß, ob ich eines Bavon mieber friege. Es veriftht ifich a fo lange ich bier bin; benn mann ich verreife, Sofounne ich fie alle wieden. Doch warum entfehuldige ich mich? Ich habe Ihre Briefe wicht halb beauswartet, und hennpfächlich die Rvitte ninbe, ther meine undentliche Schreiberen, bie Gie fo fein mit einer Schmeicher Sen einzulieiben wußten. Mein Tieber Derr Leffing! ob Sie mie verfagent ich febreibe finde, wher ich fen ficon, ich glambe eins fo womig als bas anvers ... Job foreibe viel zu Singuia. une fchon aber ges fchreiben gie tone wen. -- Biben meine Danb wiffen Sie gans z wollenmen nachrimablen, Allabehaftig! ich Batte goffwpren, baf ich ben Rabinen Itpa der felbit-geschrieben ibaten in Baffen Gte freis micht einfallen, fallche Mochfet auter meinens Robinen andenftellen ; ich mit frefte obne Ginge be und Borntberginfrit einloffen. -- Damie Cie abennicht glauben , ich toille nicht was ich thue a formus ich Ihneungeh fagen, warmen. ich eine andere Mobreffe ausgegeben babe: totil ich bandla foor intibite. di mid ber Brief in Manchen mehpsrofferswärdes und tá

ich ben Beiten Boite ebene fo wellig Abenede teffe ale ben Berven Gelehrecht juraues alfe high pus Beforgniff, Ihran Brief wicht etc. was sinige Lage fodere zu ethalwid (i. . . . . . . . . Bie inie von bem D. A. v. R. en jahlen . ist mie dell jego noch anglaubte Ciemiffen, bei Barer thur gener groß, und ift stemlich wordlig, Aich Gachen eingubetben, morans mehitene wiches wirb. 5 Out er buch anch mit Bewiffeit ergabites er find met grodiff tapfend Thaler in B. engagiret. This wenk es denn vien fo ware, was lago burin ? voird um mollten Gir Chren Freund doe ber Beit bebännen ? De bote belieche ; Beteleben gehe noch weiter ads das meinigeberim Raspor which with a recipl Braid gran Billiage warte with lich:ungliteflichte dier ihr nach bie Ganger: 00 e nicht recht gufrieben inte ihreltebentibbret benen fie fobeint neto Eftrem febt gureit Ebnraften in Babonia Ban alingtilet fonnte sine wort bed weffelien ,-weiliste siemuch verfchteven im Albi tir find: 3 Dais whitgerer ubergfitvirien efelle der Mannern ich buffren fant in inen ine den ich wie eine andere Mobreffe ausgegefebilt ihnibk " Eber bestatie ich bie unnen Underhebinet ber Landburger Protection, Shangballichtich beit @ E Derri

Herrn H... 8, der blos durch seine fchmathen Einsichten hineingezogen worden ist. Die allerletzte Ziehung soll denn doch gut für sie ausgefallen sepn. Für mich war keine ginvstig; sie werden auch keinen Pfennig mehr von mir bekommen. — Wie geht es denn mit Ihrer kotterie? kömmt es zu Stande?

Weil ich einmal beym Fragen bim; so mochte ich auch gerne wissen, wie Sie mit E. so ziemlich justieden sehn können? Er muß ein Gesicht gemahlt haben, das die Ehre hat Ihnen zu gefalsen, das meinige hat er, nach der Anlage zu rechnen, gewiß nicht getroffen; wenigstens wenn das Münchner ähnlich ist, kann das seinige ohnmöglich ähnlich sehn. Dierben erinntere ich mich all ihr Versprechen: der Mademoiselle S. Ihr Portrait einhändigen zu lassen. Sie haben es voch wohl nicht vergessen? Sie muß es haben, ehe ich wiederkomme, spinst bringe ich es ihr mit. Wie ich das, machen will, gede ich Ihnen zum Räthsel auf.

In Diesem Augenblick hatte ich eine Kricheinung. Derr van Th. befuchte mich, der mir verschiedene Commissionen auf bier gege-

sezein hatte. Wegen großen Mangels an Rocfen in Balern, bat er den Auftrag, bie Ausfuhr einer gerriffen Quantitat aus Ungant ju hemirken; und ich bin badurch von einer febr läftigen Corcffppnben; befreget.

Sie erwarten wohl, daß ich Ihnen von ibrem Freund ben Berru von G. etwas erjable? 3ch habe ihn aber noch nicht befucht, weil ich bisher alle Tage engagirt mar. lan in ber Komodie bin ich schon gewesen, und babe Goliman den Zwenten gefeben, bet bier jum erstenmale im Deutschen aufgeführet wird, und ben fie wohl feche ober achtmal bintereinander geben merden, weil er viel Benfoll bat. Bor bem entfeslichen Rlatichen fonnte man bas Benigfte verfteben , befonders id; weil ich jut fpat tam, fo batte ich einen folechten Plat. Ich glaube nicht, viel daben verloren zu haben; benn wie mich baucht, fo ift die Ueberfegung fchlecht, und die Ucteurs und Actricen waren auch nicht viel befonders. Die Rorellane machte es noch fo stemlich. Ber fie war, weiß ich nicht; es war eine Mene. Beder Stephani noch bie Buberin agirim mit. Die Mademoifelle Rurgin mache

te die Eincafferinn, und fang einige Jeatianische Arien aberaus gut; allein um se schleche etwar ihre Action. Ich möcher wohl wissender ihren für eine se sahnmuter Actedeche schrieben hater Sind Sie ethanpalen, somier derrusse ichnerein ilribation die ethanpalen, somier derrusse ichnerein ilribation die ethanpalen, somier derrusse ichnerein ilribation die en un er er er en

Eben komme ich nach Samburgifcher Art um halb eins aus der Gefellschaft und finde Ihren Brief, ben ich eilfertig erbreche, und gang erstaunt werde, wie ich bie Pulver febe; Aber Die Sie feine Spotteren jur Autwort ermarten burften, wenn Sie mich kennen : vielmehr bin ich Ihnen febr verbyuden. Ist was, bas zu meiner Ermunterung, bie Sie mir fo fleißig empfehlen, bentragen tann, fo ift es Die Mufmerffamfeit, Die Gie mir beweifen. -Eines um ben Pulpernift fcon perfolnat; benn burch das lange Gigen mar mir beute Abend nicht ganz wohl. Sonft habe ich mich feit einigen Sagen beffer, als auf ber gangen Reife befünden.

Sie haben boch wohl Gogen nicht gerachen, fein Senorlat niederzulegen? Sagen Sie-mir both um bes himmels willen, wie ift er auf den Einfall gekommen? Frenlich kountomned er Alberti keinen ärgerun Screich spieland Ist nauerdings dann wieder was unter harn vorgefallen? (Mo Sie was wissen, sa sprettung Steminkt Der Schwebischer Speedigen und chie gernidendn interprieture fonn. Er scheint mir mehr Sohnen, als Istuale Skaten, Rechtzu gedeu, und ift also wohl Ihr Mann?

ganzen Tag beschäftiget bin, nechtelbe ich belen Brief heure, der schon angefangen murbe, wie der lette von hier eben abgegangen murbe, wie der lette von hier eben abgegant mie ich sie Jell nehmen, wie ich sie finde.

.013

Leben Sie recht vergnügt! 3ch bin mit ber aufrichtigften Freundschaft

Deto

ergebene Dimerinn

E. C. Koni

Wie ich mich recht erkundige, so bore ich, daß die Post erst margen abgeht; und da ich eben bie Anzeige von Debon in Geficht triege, muß ich fie versprachenermaßen benlegen. Der gange Bettel ift bas Hoftgeld nicht werth er ik von der Badenbumischen Gefellschaft. ...

Deutebabe ich die Chre gebabe, bem Deurn Professor &. auf umanten ... und besonders freundschaftlich von ihm aufgenommen zu werden. Ich wiederruffe nicht gern, sonst wolle te ich Ihnen fagen, mas ich von ihm denfe-

. ergebene Dienerinn .

Wien, ben 14. Offchr.

# Mein lieber herr Leffing!

Wenn Ihnen nicht etwan ber Gebante ger fommen tft, an Thre abwesende Freunding ju Rheeiben, ohne erft Briefe von ihr ju er warten 3 fo vergeben noch viele Lage, ehe ich was von Ihnen hope, ob ich gleich bengmenten Lag nach meiner Untunft geschrieben bae beis Seben Bufffo verlange ich nach Ihren Briefen, dag ich biefes wunfche. Doch bin ich auch fo befcheiben, es nicht gir erwarten, weil ich weiß, daß Gie beffere und nuglichere Beschäftigungen haben. -Go gewissene baft bin ich aber wieber nicht, bag ich Ihnen micht einige Minmen mit Durchlefung meines Briefes verderben follte, da ich Ihnen ohner bem gang mas nagelneues ju ergablen habe, Der herr von G. hat die Cenfur verloren, und bon der Ranferinn ben Befeht erhalten: fich ben Berluft seines Dieustes weiter nicht in Theatralfachen zu mengen. Es foll ihm ger fledt gewesen fenn, und er deswegen ein Mee moridi, aberreicht haben, idoring er gebeten,

man möchte ihm bie Seufar ablichmen. Die fes hat er aber verflegelt juriet erhaften, nebft bem Sefter ber Kaiferifin . Golimanie bat jum Bortbatte giftenet." Ofer gleich brenwind aufgefichtet worden, fo ift es boet nun watching Copy fails than her bas Schnupf tud angogige und ber Gulfan nitigte bet Mortellane Biffit imien Spiegel gebent. Et-Maren She inter von, wie birith bieffen Tabifch bas Alliebige gehoben ift. Wollte ich ja wel-ches darkinen füchen; so Kolltoerlei es nicht in bem, was er the giebt;" fonbern in ber Mbficht Watunser es the ffebt', fuchen. Seit Bolinduit berboten, Det untetbeffen bem Ute ternebnier wieles eingebracht ift viermabl bins leteinanbet ein' neues Stud won Stephanit bem Meltern ( bie Biebe in Corfien, ober meld iii Midging!h aufgefibretworben. Bit fo Dielem Bibfiell; baf ble beile Deptifentation, Die uffejele für Gresbune, Wenn it ein neues Mid liefett, ihm zbod fl. eingebrucht has bert Wil. Dreified Erneptens iffice es will weitiger Befahlt; feb gonne to finn aber, weil er burchhefende ben Ruffin eines braven Dane ned hat. Dubch fein Spiel bin ich groat woch nicht nichterbeiflich Ar ibn einkenommen. . . fi 3

Remaitelle, wall ich mir zu viel von ihm

Die Befanntichaft bes G ... fchen Daue to habe ich noch nicht weiter cultivirt, und bin feitbem nicht wieder ba gewefen. Denn ich bin fo menig berr über meine Belt, bal bas Bornehmen, fo ich etlichemahl gefaßt. einen Tag einmal für mich guzubringen, noch immer vereitelt worden. Ehe ich miche ver febe werde ich ba und borthin abgehalt Unter allen Plaifirs, bie man mir bisber gu machen gefucht, hatte ich geftern bas großto Sch mar in ber Beinlefe, boch mertte ich an, daß die Arbeiter lange nicht fo permunt, als in meinem Baterlande maren. Mis man mir fagte, es mare ein Berrichafte licher Beinberg ; fo brauchte ich nicht weiter. nach ber Urfache gu fragen. 3ch hatte bie. Satisfaction, bag meine Unmerfung bas Mitleib eines Beren aus unferer Befellichaft reac machte, daß er fie alle befchentte. Run batten Sie Die beitern Gefichter feben follen. Ich batte ben Mann, ob er gleich fechstie Tabr alt ift, umarmen mogen, bag er und bies angenehme Spectatel verfchaffte .- Dan muß ich Ibnen noch im Borbengeben jagen. Leffet. Wriefe, a. 3.

daß Ihr Chevalier Riccaut de in Marliniere dichte ben mir an logist. Sie dachten
wohl nicht, daß ich ihn bier getroffen hatte?
Ein andermal mehr von ihm. Deute hat
er mich so sehr einnuntet, daß ich nichts weijer von thin reden mag. Rominit Alopftock? Niele hier wollen es behaupten. Wenn
es ware, so kommen Sie ihn ja proht begleicen, und wir konnten die Rückreise zusammarhen. Ueberlegen Sie es.
Ich bin Ihre Kreunding und

grgebene, Dienerium

E. E. Konig.

Die Rachticht und S.

get i gar und fin.

lassen Sie nicht pon mich andfommen

121**6** 8 1944 1

**Mariferbitetel'), ben: 25.ª Ottor.** Translandis (2779-13)

## MDteine liebste Freundinn! a . 1990

Sott gebe, daß Sie ja geglaube haben, es milfe ein Brief von mir unterweges fenn: denn jonft kann ich erft in ein und zwanzig Lagen Tagen wiederum erwas von Ihnen hören. Das häßliche Wien, daß es so wost ist! Auf alle meine Briefe haben Sie mit fün geant worter; und es kömmt darauf an, ob Sie mit einen aus frenem Willen schreiben, Einen wohl zwar — denke ich — aber ben zwenten doch gewiß nicht.

36 freue mich recht febr, bag Sie glade lich in Wien angekommen find, und alles bas felbit madi Winft gefunben haben. Krennben und Berstreuung und Beschäftigung wittes Thien nicht fehlen; und ich fann'daber ein großes Theil für Sie nun ruhiger fenn, als ich mahrend der Reise fenn durfte, mo Sie Ihrer eigenen Gefellschaft überlaffest mai ren. Denn Ihr Madchen war fo gut als feine, two nicht gar noch fchlimmer als feine. 3war, ther weiß 20 Am Ende ift es boch woht beffer gewefen bag bas Creaturchen feine eigenen Angelegenheiten hatte, bag es' liebte und tranten ben erften ben beffen Rerl und wein - als wenn es ein autes empfinde liches Ding gewesen ware, bas feine Frau nicht aus ben Mugen gelaffen, und um die Wette mit ihr geweinet batte. Durch jenes

wurden Sie kibren eigenen Gehanken entrife fen: durch dieses waren Sie werden Kumter krieket worden. Sie werden sigen, daß ich eine beschiebtem zu entdecken. Die hae an ewas Schlichtem zu entdecken. Die hae be ich allerhings; und ich beit zud kann. Sie selbst, mie ich als gewert habe, besiben mir eicht, spiel von dieserlisaten die ich Indien recht, sehe überall anzuhringen empfehles dennen eich, als eben fin. wieder mehrtebles dennen

Doll hat Ich fauge gar anzumoralla siene ich hitte. Sie recht berglich um Parnischung. Ihren ich hitte Sie recht berglich um Parnischung. Soit einigen Togen denke ich mie Ihren Aufenthalt, in Wich ausgenehmer nale ieureis und fanger fast aus anderne den eine Wien wehr als aus anderne den ein Wien wehr als aus anderne den ein Selegspheit hat, die murgepaater Saben au dem Schlesbengerman. Sutes aufzuhuchen, in Ausgehung zu deingen eines austruchen, den ein hin zu Wien eines fe wiel aus und bents ich nun, in Wien eines fe wiel aus und voorschiehe Lepite gedenig, wie sent andersende voor die aucuspliche, die gut fenn. Seles Sie, was vielleicht recht sehr aut fenn. Seles Sie, was

mas ein Baar Benfpiele vermogen! 3men Bienet Chafen und Raifeellebe Randfierbertin, don White Pulit von Chotel, Haben fich auf ifter Duethteife einige Tage bier aufgehillen, et went Benfalle Poen fie ben Sofe Che wiffen worth, wie weit ber Saffail ben Bufe her Mt - ins alle in Erfrinker defest lauf Eit wiffen eben fo wohl, weit ith unter uits allen verftebe; bie affei welche ein Refelibet nur eintermaßen bem Raffnied nach feinen fann. Gie buben ieben von biefen befucht; und bon ungefahr war ich eben zu Braunschweig und loginte in meiner Diofe, - in eben bem Innmer, wo Ge logiet haben - und gludlicher Beife mitten biefe Berren ebenfalle ba eintebren. Mind wirflich ein Paar vortreffiche Leute, poller Reunfing und Gefchmack. anf ibrer Radreife nach Bien, und werben in Einbe tunftigen Monats ba eintreffeit. Erinbien Gie es fa in allen Gefellichaffen, wie for fie bier gefallen haben, baunit ibt guter Mat Whien guvbrebenne: E. michte ibneit bus Komphimenty day fie eine feht merts wardige Ausnahmervon thren knnoslenten toner: Das Rompliment teat Micht 23 7

das feinste; aber die Antwort, die ihm der jünsgere, welches der Graf Chotek ist, darauf ertheilte, war desta keiner: wir sehämen ung, wenn wir es sind. Der andere ist schon ein Mann, und hat Güter in Istiker, ben Mayland, wo er sich auch seit neun Jahren aufgehalten, in welcher Zeit er in Wien gar nicht gewesen, so das ihn vielleicht auch da niemand kennt.

Ich dark nicht besorgenon dass Sie michfragen: mas geben mich bie Leute an? benn, wie gefagt, es find recht febr gute Leute; unb . alle gute leute geben einander an. mabr, aus ber nehmlichen Urfache find Gie, und ber Schwebische Befandtichaftsprediger . auch um meinen ehrlichen Gogen fo febr beforgt?, Dich munbert nur, bag man Ihnen, aus Damburg nichts bavon gefchrieben. Der lettvergangene Bugtag in Samburg ift es gewefen, an welchem die Rine gesprungen. Goge fragte ben bem Magiffrate an, wie es mit bem freitigen Gebete gehalten werben follte, und betam jur Antwort, daß es bep Seite gelegt, und ein anbers bafür gemablt werden follte. Boller Berdrug bierabet, bat

e um Erlaffung von feinem Genoriate, und erhielt fie fogleich. Man ergablt, feine Frair on barüber por Schrecken in Ohnmacht gefallen, und will baraus fchließen, bag ihm felbst die gesuchte Erlassung über alles Bermuthen gekommen. Aber nicht wahr, das ift baraus nicht zu fchliegen? Conbern alles mas daraus ju fchließen ift, ift biefes, dag fich natürlicher Beife eine Frau über ben Berluft eines Litels nicht fo leicht troften fann, ale ber Mann. Benn die Fran Ges ntoring auf einmal wieder Fran Paftoring merben foll, bas ift feine Rarrenspoffe! Deis men Sie nicht? Jest follen die abscheulich= fen Pasquille wider biejenigen in Samburg berum geben, bie Goben gu diefem Schrifte germungen: und wenn biefe nichts helfen, 3 6 bedauert er es am Ende boch wohl felbft, daß er bas heft aus ben Sanden gegeben. and an an an and and

Bon andern Renigfeiten aus hamburg weiß ich, fo zu reden, gar nichts. Denn ich muß es zu meiner Schande bekennen, daß ich in zwen Monaten an keinen Menschen das bin geschrieben. Meine verzweiselte Arbeit bar mich baran verhindert. Aber Gott sen

D4 Dank,

Dant, nan bin ich damit zu Stande; und in dem nächsten Wiener Verzeichnisse von verbotenen Buchern, wenden Sie den Titel wohl angezeigt sinden. Sie glauben nicht, in was für einen liedlichen Getuch von Achtsgläubigkeit ich mich dagegen ben unsern lutherischen Theologen geseht habe. Machen Sie sich nur gefaßt, mich für nichts geringetes, als für eine Stüge unserer Airche ausgeschrieben zu horen. Db mich das aber so recht kleiden möchte, und ob ich das gute Lob nicht balb wieder verlieren dürste, das wird die Zeit lehren.

Das Wenige, was Sie mir von dem Wiener Theater melden, warde meine Bengierde eben nicht, sehr reizen, wenn ich nicht kristich in verschiedenen Zeitungen gelesen hatze, daß nun bald das deutsche Theater in Wien allen Theatern in der Welt troßen warde, nachdem der herr von S. die Aussicht darüber erhalten. Zesuchen Sie aufsicht darüber erhalten. Zesuchen Sie en doch also sa steilig, und verschweizen Sie mir keines von den Wundern, die darauf erschinnen. Es soll mich sehr kreuen, wenn S. in Wien mehr Gutes stiftet, als mig in hamburg

burg zu Minn geinigen wöllen. Aber ich sorge, teh sorge, es wird dort alles zu nichte kommen. Schan des Deren voll C. allzus frungsvicische Wegen das Billebete, ist garnickt deurredue Weg, das Pikklum zu ges winner. Wennyar indes Ihaki, inseine tiek de Freundschaft in de Freundschaft in Wien einerschaft ihre intil ich ihni von derzen gen alle Fehrenvergebeit, delleder in seiner Theater Wertbillung machen burkte!

Bon Beffi Theblogen fanti ith auf bas, Theater's winnicht bon bem Mitafer auf bie Lottetie, und wir find mit allem fertig, was in diefent und jenem Leben frommen und vermilgin taim 21 Die Pamblinger Lofrete foll in ben bendere leegen manifen febr gihaflich gemindfonnos Sie glauben nicht; wie anfebnliche Chief ge fie nich von Bier berfilt! Demobiigenebret gantett Bund ganbelle built, bie hiefige gu Grande gu bringen. Ich fann nicht begreifen, "wornn'es liegti dulber es glebe ja much tutalien eine folche Lotterie? Siben Sie burnich nicht eingefeit? Wollen vie wohl auf folgende fint Rahmeelt jufant. Es foll eine febr freuestungsfinis ihm 1 10 21 **9. 1314 210131/ 1886** History

Aber nicht hister als einen Louisd'or, welden Sie nach Ihrem Belieben vertheilen mogen. Wenn wir in Wien barauf niedes gewinnen: so will ich es sodann in Hamburg damit verslithen. Oder bestimmten: Sie fünf Rummern, duf die wir de Stetlin zusammert einsesen wolken.

und musik ja mehl mein Frief lang genug. Sagen Sie mir aufrichtig, wie vielmal Sierihm weggeworfen haben, ebe Sie
bis hierben gekommen? Alber rachen Sie fichauch zugleich, judem Sie mirzeben so weite
läuftig antworten. Leben Wiel recht moble
meine Beste. Ich bin

Endlich erhalts ich gestern eine Antwork; ich weiß nicht — ob auf zwen ober bren Brie Briefe, die chat schon am 25ten geschrieben, senn soll, und also siebenzehen Tage unter, wegs gewesen ware. Weng Sie sich im Dart tum nicht geirrt, so verstehe ich nicht, wober Trief so lange gelegen senn mag. Dem, sen wie ihn wolle, ich freue mich, daß ich ihn tabe, und daß er, mir sagt: daß Sie wost und vergnügt sind. Denn vergnügt, müssen Sie sieh, da Sie eine Arheit vollebracht, die, pach Ihrem Varhergebenden, eben nicht die angenehmste Beschäftigung für Siegewesen, und für die Sie doch jeho mit Beyesall der Theologen.

Satten Sie voch Ihren zwen bewunder rungswürdigen Geafen ein Eremplar für mich mit gegeben. Nientals hatten Sie eine größere Reugierde gestillt; denn der Sie kennt, sollte der nicht neugierig senn, etwas Geist-liches von Ihnen zu lesen? Zudem habe ich jeht am Geistlichen mehr Geschmack, als an allem andern. Eben darum könnte ich Ihnen mehr von den hiesigen Predigten, als vom Theater erzählen, welches ich seitbem nur einmal besucht; und kaum noch einmal

befuchen werbe. Sie mochton benn Stucke auffilbren; bie mich mehr miterhalten; als bie bilberigen. Den Brurus habe ich verfaunt, wortmen, wie Deri von G. fagt :alle-Acteur's in ber größten Bollmilinenheit thielen. Auferbent ballen Reniches als hiefige Orfginalten gegeben, worunter die Hausplaye ifbil vie nur fibon bren Enge Pintereteanver aufgeflührt wied, ufte velt größten Genfall habit Deb werhelle berhus / Dag bie Diesigen Beiber recht gut fegie intissen. Bie tonebe fonft bie Borftellung bet Schlimmon fo viel Bulinf fitbeir? Wie, Die nun fo gut von ben Wienern benten, werben telcht mit mir einerlen Meinung fenn 3 benn mo die Mähiter gut find, verficht fichs, bag vie Rratten auch gue find. Meni Urtbeil iber hiefige Badion, will ich bis aufe mlindliche versparen, word biet babitt fie besset tennen lernen. Bego mochte fich norff zu viel Eigenliebe barunter nitficen. Denn wenn ich fie nach ber Begegnung gegen mich beurtheilen follte. fo mußte ich fägen, daß es gang außerordentfich gute Leute fint. - Ihrem Lobe fin-'achen traue ich vollkommen, und daher laffe ich mir es sicht angelegen fenn, ben guten Ruf

Anf ber benden bermischeralt in verbreiten Sogar werbe ich numben Nater des Erafen von ChotekidisPikte machen, wach ich bisch her verstumt, des er doch ein großer Framdund Monnerwon meinem seligen Manne wen. Wenn ich dia aber olle hatte besuchen wollen so häter ich nachrein hatten Ischenichts wich Bissen in gehen. Sie glauben nicht; welch einem souten Noven ar den sinterlassung Doch warum sollten Sie est nicht glauben? Siechabenstutzinischenne

mich woht at bem Enticluf bringt, burch bie Pfalz zu reifen. — Gen ber Pfalz fallt mir ein: Es gehet bier bie Rebe, als hatte ber Churfurit 500,000 Al. ju einem beutschen Theater ausgesett, und Genler wurde habin tommen. Wiffen Gie mas bavon? Wetin es wahr ware, so bin ich versichert, bag es borten cher zur Bollkommenbeit fommt, toie Denn G. mag mir fagen, was er · will, er wird mich nicht Aberreben, bag man vom guten Geschmacke nicht noch weit enefernt ift; faft fo weit, als wir von dem Gewint, den wir von Ihren aufgegebenen Rummern erwarten konnen. Demobngeachwerbe ich Diefe ober andere mit einem Touisd'or besegen, wiewohl ich es nicht thun Bitte. Dein wiffen Gie wohl ? deff ich Ihnen Die Compagnie in Braunschweig anbbt, und Sie schlugeit fie aus.' Seben Sie Pieraus, daß ich vergebe, aber nicht vergeffe. - Wollen wit in hamburg auf folgenbe funf Rummeru einfeben :

19. 36, 45. 47. 69.

aber auch nicht bober, als einen Louisb'or, fo thun Gie es in der nahesten Biehung.

Dies giebt Ihnen zugleich Gelegenheit babin gu fchreiben, und die bittern Rlagen über Gie boren auf. Gelbft bier muß ich fie boren. Lefen Gie folgendes, und rathen Sie, mer es gefchrieben? "Benn Sie unfern lieben Leffing wieder feben, fo machen Sie 3hm taufend Romplimente von mir. Ich muß Ibn immer noch ben unfern Freunden vertheidigen, welche alle übet "Ihn flagen , baß Er nicht fcbreibt , und nicht antwortet. Bedenfen Gie felbit, mas mich das fur Athem toftet!, 3ch habe diefen Auftrag lieber Schriftlich als mundlich aberbringen wollen; benn hatte ich es bis aufd mundliche verspart, fo murden ihn vermuthlich meine eignen Pormurfe begleitet baben. Dag Sie bren Briefe bon mir in San ben, und den vierten, wo nicht gar noch ben funften unterweges vermuthet baben, geigt bies nicht ein wenig zu viel Stolg? Leider! war ber vierte fcon unterweges; ich batte ibn gerne mit bem Louisd'or, ber furs Lotto Seftimut ift, guruckgefauft. -Wenn Gie mich ja in bem Jrethum laffen wollen, baß meine Briefe Ihnen angenehm find, fo ant worren Gie mir geffminber. Antworten Cie

Sie aber auch Ihren Freunden, bamit bie gange Welt fo gut von Ihnen redet, als ich bem allen obngeachtet von Ihnen dente. Leben Sie recht mobi! Ich bin

and Create including

Mangebang Djenering

18

Walfurbien, ben 29. Ren

# Meine Rebste Matum!

Ich kann nicht begreifen, wie mein letter Brief sp lange unterwegen seyn können: aber doch muß er es gewesen seyn. Ich weis war selten, wie ich in der Zeit lebe: aber eben dadurch wird niem Datum so viel zus verläßiger, weil ich jedesmal cipt in den Kabender sehen muß. Ich will nicht hossen, das Sie so schlinum sind, und glauben, ich könnte mich wohl mit Fleiß geirrt haben Ich hatte die Tage seisig gezählt, nach wele chen ich eine Antwort von Ihnen erhalten sonnte. Da diese aber so lange über die Zeit ause

ensblieb, so stein ich an zu vermuthen, das Sie warei. Mon gar son Wien wieder abgereicht warei. Und bios diese Vermuthung ist Schuld, daß ich keinen neue Briese nachgeschlitt. Ich erschwafe, wenn ich bedente, wei met ihr einen Küntweg in dieser Jahren und nach wollen Sie ihn har mit einem Umwege machen! Doch dieser Umweg dürfte ben alle dem recht gut sen, und ich verspreche mir davon für Ihre Instehnheit und Prierteit recht viel. Die alle din nährsen angehen, behalten doch ims mer sen meisten Einstuf auf und

Auch das, meine liebe Freundinn, lobe ich recht febr, daß Sie in Wien fleißiger in bie Airche geben, als in das Theater. Denn ich glaube in allem Ernste, daß es freplich für jeden guten Menschen, der nicht gang undenkend ift, in den Wiener Kirchen mehr in lachen geben muß, als in dem Wiener Theater. Gott verzeihe mir die Sunde, wenn es nicht wahr ist, und wenn ich Unrecht thue, daß ich mir die Desterreichschen Prediger noch elender sorstelle, als die Desterreichschen Poesten und Komödianten,

Leff. fr. Briefw. 1. D.

Alls ich Ihren vorletten Brief erhielt, batte ich aben in ber Erfirter gelehnten Beitung, melche die Posaune des Deren von G. ift, eine febr prachtige Unfanbigung gelefen, was man fich unter feiner Aufficht nunmehr alles für Bunder von dem Wiener Megter zu versprechen babe. Ich weiß nicht, ab, ich mehr lachte, ober mich mehr argerte, ale ich aus Ihrem Briefe erfabe; baf feine Muflicht to gefchwind ihre Endschaft erreicht habe. Doch will ich hoffen, bag er darum feine Dand nicht gang abrieben wird. Dem Stutte, welches, ihm biefe Beine Krantung verurfacht hat, bin ich felbst nicht gut. 3ch wur-Do es taum auf einem beutschen Theater bule ben, wenn Rorellane auch eine Deutsche mare: nun aber gar in der permeinten Saupt-Badt won Doutschland - benn bafur will S. Wien mit aller Gemalegehalten wiffen, den Triumph einer Franzofischen Stumpfnale auf die Bubne gu bringen, ift fehlechterdings unerträglich. Ich will auch hoffen, daß es mehr biefer Umitand, als bes Schnupftuch ober Spiegel ift, welchen die Dame ober die Damen in Mien bewonen hat, bas Stud Un dem neuen Stude, verbieten zu laffen.

die Hauspiage, fo sup es forth kenn men finde ich ben Titet febr zu tobeite. Als ob die Dausplage Atcht eben fo wohl vom thanne lichen ale meiblichen Gefchlochte fenn tounte! Und ich muß mich nur über Gie, meine liebe Rreundinn, wundern, baf Gie mir bavon ten, ale ob es fich foon von fellift verffunde, daß es von nichts anderm, als eines befen Frau binveln fonne. Ihre Minnes Pung abeigens, daß die Weiber ba febr gut fein miffen, wis es fich ber Dithe verlitheis eine Bofe auf bas Theater gu beingen, finde fch febr efcheig: und wo nur nicht gar eine folde Borftellung mehr Schaben als Gutes Riftet! Biel Beiber find gut, weil fie nicht wiffen, wie nicht es machen muß; um bolt au fenn.

Das man an den Pffligischen hofe int die Errichung eines deutschen Theaters deniste, dorch von Ihnen zwerk. Ich wünsche seht, das erwas daram sem möge. Aber an dem Umstande ist mentigstend noch vorderste nichts, das Genler dahin kommen solle. Er seicht weiß so went davon, dass er sich seche ernstlich um andere Ausstähren bewirbeis Ge möchte gern hierher nach Braunschweis.

und ich hoffe, daß wir et ihn auswicken wohne fann er selbst vor den Meltz nicht dammen, woll er ein Abonnement nach Winder der genabende augenvannen hatz wohne er ein Abren übbbe.

Schlimm geinig . bag Sie ju meinen überschriebenen Rummern fo wenig Butrauen haben. Ich babe, auf die Ihrigen besto mehr. Ich sehe es ihnen an, bag win wenigstens eine Terne barauf gewinnen werden. Wohltenfoll ich Ihnen ben Antheil. The red Gerbinuftes überntrachen ?: Ober fall ich ibn fo lange in Boewahrung behalten- die Sie ihn falloft ben mir abfordern ? Bagen: Sie bas nicht; bemaich tounte ibn bann febe leicht in andern Lotherien wieder versvielt has. hen. : Das Billet habe achibereits ; wanf bere Montaghinied gemgen; auf den Donnerstaa. erhalte ich Rachricht, lund aufiben Frentag: Aberschreibericht Ihnen die Nachricht, fie uma mun gut oder schlecht klingen. रा अ**भाग कार्या प्रदेश भाग अस्ता** 

Aben ides Billets wegen ihabe tet aben picht durfst nach Hambull schreiben. Es find in Brounschweig Enfekteurs für bie Canhabe ich mach Switchie die Michige. — Doch habe ich mach Switching mundpulativieber des schriebens aund Uh hoffe, daß Sierter langen Beitrechen Mogen perien horen murchen Mosen ift, die Ihnen benisseren iller an mich aufgetragen, bedarf woht keines langen Mathens. Ich wette es ift eben die, von der ich heine einen Beief bekommen habe. Rum rathen Sie; wenn Sie nicht glauben, daß ich es getröffen habe.

Aber lieber, lassen Sie und die Briefe einander nicht so zugählen. Sonst seize ich wich einmal hir pund zähle nicht Ihre Pries fe, sondern die Worte Ihrer Briefe. Dauer wollen wir sohen, web von und beziehn dem andern im Reste ister Sie haben von jemans dem schreiben gesteine, der das Papier nicht zu schonen branchte. Wir Schriftsteller aber wirsten ganz liein schweiben lernen, sont kriese genwirt auch nicht einmal das Papier legahle.

Run leben Sie recht wohl, meine liebsto Freundinn, und wergesten Sie nicht, wenn, man Ihnen in Wien recht wiel Gefäligleich und Freundschaft erweiset, das Sie au jedem

. ÷.

anbern Orie bas Behmliche ju eftrauen Recht

Ihr

gang ergebeufter

19.

5 mien, bat. 19. 2006.

Mein fleber Herr leffing!

Die figen also immerweg in Ihrem lieben Wolfenbuttel? Ich bache, Sie wollten dem Winter über in Braupschweig sepn? Und waten Sie nicht bester? oder haben Sie einige Betauptschaften gemacht, die Ihnen die dingen Minterabende pertsprephelsen? Wenne Sie es picht, gethan haben, so thun Sie es picht, gethan haben, so thun Sie es picht, gethan haben, so thun Sie es picht, gethan haben, sonste den weinem Feinden die Krantheit wollte die meinem Feinde nicht whusehen, seitdem ich sie tenne, wie ich sie seinen fahre. Sie wunt saglich den meine pp., so sehn sie in mich den weinen webes. Die Nachhausreise wird wich noch wieder enwos davon beilen; denn

da wied es Stiffe genug feten. . Sie Binnen mich immerhin bedauten; ich poethe viel ause Demobngeachtet verlange ich berglich barnach. Ich mare auch schon auf ber Reife, wenn nicht ein gewiffer Berr von D. abwesend mare, ben ich gerne sprechen wollte. Und borten mochte ich mich gar nicht aufhalten; ich bleibe alfo bis nach den genertagen bier , mund vielleicht bis ins andere Dag Sie mir ja unterbeffen nicht nach Samburg reifen! Aber baf Gie ja alebenn mit mir reifen! Gie miffen boch mobl; was Gie versprochen haben? Und wet weiß; warum ich ineine Reife fo lange binausschie be? Inbeffen fo mag die Urfache febn, welf the fie will; to viel ift gewiß, wenn ich mein langes Mugenbleiben vorher gefeben, fo batte fc kimmermele Ihreit Pelz mitgenonmeni Es macht hild offere richt antubig! Gie biffeben' mich orbintlicheriveife verbinden, wenn Ste einen fair meine Rechnung tauften ; beith biefer wird boch vollig ruinirt. Sie tonnen es mir guten Gewiffen thun; ber alle bat Infel fo faute Dienfte geleiftet, baffer gebninabl einen neuen werth ift. Done े देश है जे सरसंस्य ५०० 🕮 🚂 🗟 से 🕏

ibn wier ich noch hier erfcoren, weil bie Betten gang elend find.

Doch der Pelz wird nicht in Auschlag Nommen, weun wir erft unfern Gewinnft ba-Ich wenigstens verspreche mir nicht weniger als eine Quaterne; wo nicht gar alle funf Rummern berauskommen. Amben halte ich mich schon nicht mehr auf. Denn in ben letten zwen Ziehungen habe ich auf dieselben Rummern jedesmahl eine Ambe gewonnen. Die Ternen will ich gern fiberfpringen, nicht wahr: Sie find auch damit zufrieden? wiel oder nichts! Det Wunfch ift ben ber hiefigen Ginlage erfüllt; benn wir find gang leer ausgegangen. Dier haben Gie bie Zettel, wie ich gesetzt woraus Gie feben werben, daß ich Ihren Rummern beit Borgug gegeben. Batte ich nun nicht beffer gethan, ich batte bie funf andern genommen. die herque gekommen find? Wenn ich noch einmal fage, fo bleiben Gie Compagion. Ich glande aber schwerlich! Denn ich habe eine fo zuversichtliche Abudung, baff ich mein Gluck in ber Lotterie nicht mache, fondern vielmehr gur Arbeit, bestimmt bin, und mit Dievielen Logs bie ich vollis enkeieben, wenn es mit der Gesundheit begleitet ist. wwo. She ich die Lotterie verlasse, muß ich noch Eins erinnern, Salten Sie es ja geheim, wenn wir die Quaterne gewinnen. Sonst macht der A. eine erpresse Reise zu Ihnen, und niemanden würde ich es weniger gönnen als ihm. Geben Sie mit lieber dus Geld; ich bezahle Ihnen jährlich fünf pro Ernt dafür.

Unfere verrathene Freundinn wird nun Bofe auf mich fent ; benn ich bin ihr auf bred Briefe Die Untwort fchuldig." 3ch tann mir nicht belfen, feir vier Bochen mag ich teiffe Reber anfegen , wenigftens tuf folche muntere Briefe, wie bie thrigeli fint, gu antrobrteif. - Unter andern ergablt fre mit : wie hieles Auffehir ihre schoite Frau Vichte gemacht. 'Greife und Junglinge find fir fie eingenontnien; big gange weibliche Gefdlecht auferit iber fie aufgebracht. Thi threr Freundinnen willen fen ihre lieb, bag fie in einigen Lagen verreifte! ihrentibegen mochte fie fonit immet bleiben. 3ch wünfche, bag bies fo mabr fein mad, als ich butan zweifle. Der follte es mar febr angenebin fenn.

wenn sie anfinge so ruhig zu werden. Denn über Dinge, die nicht zu andern sind, ift es Rarrheit sich zu bennruhigen. Dies sehe ich beecht sich ein; allein dennoch begehe ich diese Thorheit alle Tage, sa wohl gar alle Stunben. Richt wahr? Dann ist es aber teine Thorheit, wenn man es einsieht, und sich so viel möglich dwon loczumachen sucht?— Moch eine Renigkeit von unserer sveundimer, die Sie vielleicht nicht wissen? G. hat wegen der Affaire mit St. 1000 Thaler Strafe bezahlen müssen. Ich somme nicht keicht in Versuchung, mich über den Schabest meines Rächsten zu freuen; aber hier gewiss.

So gewiß, wie sich die ganze Stadt Wien freuet, wenn der Bert von S. gekenkte wird. Sie konnen nicht glauben; was der Mann star Feinde hat: Eben seine Feinde; und nicht die Ropollane haben ihn so bermwer geblicht; denn biefes Stud ist stieden wirder unfgeführt wöthen. Wie fark bem wieder unfgeführt wöthen. Wie fark bern Sie sich, mein liebet Freund! wenn Sie slauben, daß man bler bei Beuriheis ding der Stide in das Feine gibt: Sollten Sie die Urtheile Oferer unbbren, Sie wieden den der

ben stich kank lachen, ober årgern. — Doch wieder auf den Geren von S. zu kommen. Je näher ich den Mann kennen lerne, je weniger wintdre ich mich, daß er so bald von seiner Sohe wieder herunter gesunken von seiner Sohe wieder herunter gesunken. Bielleicht, daß diese kleine Des mithigung ihn bestert, das ich von herzen winsches um so mehr, da et sehr mein Freund zu senn scheint, und wie alle nur erdenkliche höstlichkeiten zu erzeigen sucht, von benan ich aber die zeit basu nochwenig prositirt habe, well mir die Zeit hasu seigt.

In der Lomodie bin ich kürzlich zweser wal gewesen. Das Erstemal, gaben sin des krummen Leufel pon Bernardou; von deffen Facon ich doch auch was sehen wolker Was Abgeschmackers und kangweitigeset kinnen Sie sich nicht, vonzellen, als dieses Grick und das Spiel vom Autor, den man doch schon Benfall entgegenklaticht, wann man ihn nur eben siehe, Bielleicht veschies bet zie gewährteit, well er in jüngern Jahren das Publikun annsster han. Wies wohl ich es kann glaubes dann ware das wohl ich es kann glaubes dann ware das

wohl ein fleiner Rest übrig geblieben. Won ben behden andern Studen - Die Mittre - und das Lotto, will ich gar. nichts fagen; benn wie mir bie g. v. G. ersablt, fo fast ber Berr Staatsrath Gabeler, won dem fie find : er habe biefe Stude,fup. Und ich wollte niche die Logen geschrieben. gerne auf die Galferie placirt merben. Mile diese Schone Sachen werbe ich Ihnen mitbringen; benn baben konnen Gie Ihre Gaben, den Schlechten was Gutes aufzuluchen, recht anbringen. - Richts argert mich mehr, die bag ich Ihre Minna babe verfaumen muffen, die fie, nach aller Sage, außerorbentlich gut gespielt haben. Man bat mir perfprochen, es eheftens wieber ju geben. Jeto ift bas Theater geschloffen. Den giventen Fenertag wird es aber mit dem Sausvater wieder erofnet.

So geht es, wenn man zu viel begehret Eine Tome wollte ich nicht haben, nur tetegen wir gar nichte. Eben erhalte ich die Benimmern, die ben der legten Ziehung herandsgekommen. Dellick! wie bilnd bift du, rieften aus, daß du zwen so browen Leuten nicht holder bish. Geduld! es schant sich wohleinmak.

Benn

Benn Sie die Worte in unfern Briefen gabien, pennade mir ein zu großer Saldo von Briefen bleiben, den man' auch nicht mit Erecution von Ihnen gang bentreiben wurde; voraus bedungen, daß Sie nicht bas Gewicht der Worte zu Juffe nehnen: Hann ware ich frenlich Schuldnerinn! Lassen Sie und Aeber den Handel gaffheben.

keben Signuck, wohl ! und bleiben Sie kumachin in bu Weinung, daß ich rechtschaft sener Leura Freundschaft verdieue. Sie goben mir daburch jein Roche auf die Ihrige, die nur unschätzur ist. Ich bin

्रत्याम पर्देश । अवश्री**को होत्र** है । उन्हें स्ट्राहर के स्ट्रीय के स्ट्रीस के स्ट्रीय के स्ट्रीय के स्ट्रीय के स्ट्रीय के स्ट्रीय के स्ट्रीय के स्ट्रीय

antenniae montes de la faction of the constant of the constant

Benn ich nicht wisste, daß Sie-sogner Ausmehaten ar somwolse ich den Ariefum-schatten ar somwolse ich den Ariefum-schatten. Denn bann Unfangendante ich seinder dinter daß Erann lefwlichtische ileschange ich inch in Universitäten und in Universitäten in Universi

Mbifensattel, ben if. Doc.

#### Meine liebste Madam!

Ich weiß zwar nicht, ob ich es wagen darf, noch einmat nach Wien an Sie zu schreiben. Denn menn Sie zu Ende des Januars wieder in Handurg senn molien, so kann Sie dieser Brief unmöglich mehr in Wien antreffen. Doch was wagen? Mies Unglück, was darans erfolgen kann, ist, das men Ihnen den Brief nachschies.

Ich bin vorige Woche auf die unanger nehmste Weise abgehalten worden, Ihnen von dem Aussighte unsers kotterlegeschäfts zu Danzburg Nachricht zu geben. Schließen Sie aus dieser Verzögerung aber nur ja nicht, daß es schlecht mussk abgelaufen seyn. Nichts weniger, als schlecht; wir haben siehr viel gewonnen: denn wir haben nichts versoren. Ich hatte das Billet so eingerichtet, daß wir auf einen simpeln Auszug schadlus wären, sind den haben wir auf Nummer 19. besome sten; gerade auf der Nummer, auf der ich mir am wenigsten eiwas versprochen hätte, weil

weil-sie in den varhangehenden sleben Ziehungen bereits dreymal hednuchgekammen war, Dankt Sie sehen, daß ich in wiehtigen Anggelegenheiten ein ordentlicher Mann din, sin lege ich Billet und Ziehungsschein mit beg, die denke auch "daß ich Ihre Einwilligung haben werde, unser Slück auf der nächsten Ziehung noch simmal zu versuchen. Das Sillet ift schon genommen, und swar auf die nehmlichen Rummern, nur Rummer 19. nicht, wefür ich 7. gewählt haber dam 29. wird wieden den denkert senn, und sieh wieden deransziehen lassen!

Menn wir alle fünf Quateritan, und was denen anhängig, gewinnen: so komme ich Ihnen bis Manuheim entgegen. Aber ich traue ber Hamburger Lotterie nun vollends nicht, seitdem ich weiß, daß unser B. eine Ketie därmin bat. Wehn habe ich gegen den jemass einen Deller gewinnen können? Estigt sich auch schon: denn alle Ihr mitverbundnes Mich hat gerade nur machen können, daß wir nichts verloren haben. Zwarwenn S. recht urtheilt, so ist es unserm V. den dieser Entreprise nicht so wohl um das Sield.

Selv, ale um etwas anders ju finn. Denn Sie wiffen boch toobt, daß guch in Samburg eine jede Rummer mit einem Madchen besetz ift, das gern hegrathen will? Und auf diese, versichert S., hatten sich die Actionisten den Borkauf bedangen. B. aber habe sich mit den andern Actionisten abgefunden, und beschiede die fünf gillestlichen Madechen alle bren Wochen allein.

Was für ein abscheuliches Wenn es da, deute hier um den Blocksberg! Wenn es da, wo Sie jeht sind, nicht besser ist: wie sehr beklage ich Sie, daß Sie erisen mussen. So sehr ich mich auf Ihre Rautumst frene; so wünschte ich doch, Sie kämen erst in den schonsten Frühlingstagen zurück! Lommen Sie nur ja gesund und vergnügt.

Mehr schreibe ich Ihnen dasmal nicht: benn es tomte boch leicht geschehen, wenn Sie schon unterweges waren, daß Ihnen mein fünftiger Brief eber zu handen tinne, als bieser.

binn: und wenn Sie an einen Menfchen bene

denfine wohne, der Ihnen aufohol aufriche tigste ergeberist: fo benten Sie an mich.

# Rein liebster Freund!

wich ben meiner jegigen Gemuthaver faffilig Affes beimtubiget und in Zweifel fest, What ich dich thistich in einer folchen Lage. Ich wufte init nicht zu helfen; feste mich alfo nieber, und fragte Sie um Ihren Ratho Officialetweise ging benfelben Abend bie Boft wieht ab. Deien ich hatte um Bicles nicht gewollt ; baf Sie ben Brief erhalten hätten. Bedauern ober verlachen batten Sie mich muffen. Bohl überlegt, befürchtete ich bas Lettere, und heautwortete mix alfo Neber die Frage felbft. Satte ich nicht Recht? Doch ich ftebe nicht bafur, bag ich nicht noch einmahl irre gemacht werde; und dag ich alsbenn weber Berlachen noch fonit pas fcheue, und mich an Gie wenbe.

Leff. fr. Briefe. 1, 3.

Ihr Brief, den ich biefen Augenblick erbalte, berechtigt mich um fo mehrbagn. Sie erlauben mir, Gie unter meine aufrichtiaften Rreunde zu jablen, was ich ohnehin schon gethan habe, und mas ich flets thun werde; Sie mußten benn aufhoren , Leffing , und ich - ich felbst zu fenn; nut das verhüte ber himmel! Go wie er geben moge, bag wir die funf Quaternen, und mas benen anbangt - weil Sie es nicht wieber thun wollen - gewinnen mogen, hamit Gie mir in Maunheim entgegen fommen. Id war awar nicht Willens, nach Mannbeim zu geben, aber alebenn gebe ich babin. Wamm mir chen feto bas Sprichwort - point de bonheur pour des honnetes gens einfallt, weiß ich nicht; es mag aber wohl mahr werben; besonders weil sich B. mit ins Spiel gemischt Reinen beffern Theilnehmer hatten fie ben bem Lotto mablen tonnen. Denn nun Ebe ich Beben gegen Eind; bag niemable ein großer Gewinn beraus tommt. es wahr ift, mas G. schreibt, daß er ben. ellen Mabchen bast herrentecht permalten Buß; so wünsche ich, daß ehestens meine alte Rochinn berausgezogen merbe. Gie han auch

que eine Rummer. Eine zu große Strafe mochte es zwar für ihn nicht senn; denn er ist gewohnt, mit schmuzigen Karten zu spielen.

Wann wir wieder unfer Gelb kriegen benn mehr erwarte ich nüht - fo lassen Sie ja Rummer 19. daben. Bu dieser habe ich ein vorzägliches Zutrauen.

Beute ift ein folches Geraffel von Bagen, und bie Straffen fo voller Denfchen, baf einer bem andern faum ausweichen fann. Der einzige Gallatag im ganzen Jahr ift ber Remahrstag, wo alle Fremde fich verfammeln, um ihre Pracht feben ju laffen. bat mir eine folche Beschreibung bavon gemacht, bag meine Reugierbe batte gereigt werden muffen., wenn mir, nicht die ganze Belt so gleichgultig mare, wie fle mir wirklich ift. Die Gute meiner Freunde ging fo weit, daß fie mir Rleider und Juwelen ins Daus geschickt - weil es fich nicht schickt,' biefen Sag in Trauer ju erscheinen, und ich feine farbige Rleider ben mir habe. lein ich habe mich nicht entschließen tonnen, einen Schritt aus dem Sause zu thun.

Cine folche wunderliche Fran bin ich man? ich will es Ihnen nur vorher fagen, bamit Gie fich nicht wundern, wenn Sie mich und meinen humor fo febr perandert finden. -Noch weiß ich nicht, weun ich von bier gebe. So wenig ich Luft habe, bier zu bleiben, eben fo wenig Luft habe teh jum Abreifen , che es gefroren ift. Mile Reisende fagen, baff-Die Wege elend find. Die Tage find auch furg, und des Machts habe ich versprochen, tille ju liegen. Go brachte ich gewiß seche Wochen auf ber Reife zu. Lieber will ich noch einen Monat hier bleiben. hoffe, daß Sie mir noch gefthrieben haben, und will bitten , mir fo lange auf hier zu fcreiben, bis ich Ihnen meine Abreife anictae.

Ihr guter Gonner und Freund, ber Berr von G. - benn ber ift er, sonft mare ich ibm weniger gut - ift mir gang bofe, baff ich ben Dausvater, der schon zwenmahl aufaeführt worden, nicht gefehen habe - Go mas habe ich nicht gesteben, und werde es nie feben, wenn ich es bier verfaume. 'Denie' feiner Meinung nach, findet man auf feinemt Theater, außer Wien', einen Acteur ober

Mctri-

Menice, die Anstand haben. Dierüber mag er sich mit unserm K. vergleichen. Im Borbengehen muß ich boch fragen: wie geht es mit der Amourette? ist das Fener geddinpst? Ich benke, ja, weil Sie mir nichts weiter davon schreiben. Die Abwesenheit ist meistens die beste Eur für Berliebte. Und wie ich glaube, so ist Ackermann noch in Samburg. Ich schließe es daraus, weil Sie mir neulich schrieben, Sie hossten Seplern nach Braunschweig zu bringen. Warren Sie dieses hossten und wünschten, ware eine Frage, die ich gerne gethan, wenn sie mir nicht zu neugters geschienen hatte.

Von Bode hatte ich fürzlich Beiefe, worinn et mir anzeigt, daß er mit Anfang blesse Jahrs eine neue Zeitung heraus giebt. Wisfen Sie es schon? so wissen Sie auch vielleicht, wer die Entreprise mit ihm macht? und wer sie schreibt? — Ich kann mich auf den Namen des lauuigen Menschen nicht ber smien. der dem Leisching war. Auf den din ich verfallen — Ich wünssche ihm viel-Ginck! — i An Flüchen wird es ihm so nicht schlen: denn unsere schönen Damen werden nun alle übrige Galle über ihn ausschütten.

Kür

Für heute kann ich Ihnen nicht mehr schreiben, weil ich noch viele Reujahrsbriefe abzufertigen habe. Sie kommen mir so hart an, daß ich sie immer bis auf die Lest verschiebe. Doch ist dieses nicht die Ursache, warum Sie keinen von mir kriegen; sondern weil ich es für überflüßig halte, Ihnen am Reujahrstag mit einigen Worten etwas zu sagen, von dem Sie lange überzeugt sind; nehmlich daß ich bin

#### Dero

E. C. Konig.

Lassen Sie Ihre Briefe lieber über Breslau oder Rurnberg geben. Ueber Prag laufen fle affe in ben 16ten Tag.

21.

Boffesburrely ben 13. Jan.

### Meine Nebfte Freundinn!

Ich habe mir die vierzehn Tage her Gewalt anthun muffen, Ihnen nicht zu schreiben. Denne Denn ist glaubte Sie, Ihren letzer Nacherichten zufolge, schan unschläar unterweges, und koffee ülle Tage von Ihnen zu horen, wo am nächsten mein Brief Sie wieder tressen wilder Sie haben aber recht sehr wohl ger than I von Sie noch nicht abgereiset sind; Nur neum Sie auf Frost gewartet haben der viele Wege besser machen sollte: so mögen Sie nunmehr auch nur auf gelinden Frost warten; denn wenigstens hier ist es so streng ge kalt, daß ich nicht einmahl gern an das seusten tresse.

Bas für eine feltsame Besorgnif bat mich den bas Bergnigen gebracht, von Ihr nen um Rath wefrage zu werben ! Gie fürche ten, daß ich Sie bedauern ober verlachen würde. Bedauern; bas mare möglich gewesen: und ich banke Ihnen, baf Sie mit feine miffvergnügte Stunde mehr machen wollen. Aber perlachen? Wie fingen Sie es benn an , baf ich Sie verlachen konnte ? Mit einem lachen, mit einem zugleich über eine Berlegenheit lachen, aus ber er fich felbst nicht geschnund genug beiten kann, bos ift ja nicht bas, was bas häfliche Berladen fagen will, fondern ift eine unschnibige Luft, ₹ 4

Luft; die sich Freunde einander: nicht versie gen sollten. Sehen Sie also, daß Sie dins recht haben; und wenn man Sierpiederung iere nichten sollte: so hosse ich wenigstens; daß Sie nicht zum stenstenmahle werder Unricht haben wollen. Freglich haben Sie ein nicht haben wollen. Freglich haben Sie ein nicht welt bessern Rathgeber ganz, in der Räde, als ich größtentheils zu sehn das Unglich habe. Aber demohngeachter konnen-Gie meinen Nath doch immer hören: wolre es auch nur um zu erfahren, ob Ihnen nicht etwa mein Rath wegen Ihrer Belorgnis Genigthung machte; ich inchne, ob-er Ihnen nicht etwa Gelegendeit schaffren bieluschr inich zu bedauern oderzu verlathen.

Ich fomme auf unsergemeinschaftliches Projekt, glücklich — wolke ich sagen, teich zu worten. Wahrlich; Ste find, sehe üch; inne Fonce, mit der man schlechterdungs nichts vollieren Kahn. Wir sind wiederunn, in der nomitim Biehung, mit eineb Mummer hermasgekonmen; wie sie aus bepgehendem Ziespungsscheine schon vonden. Nehmlich mit Naummer 169. Ich habe auch schum vafür in neues, Villet auf die zehnte Ziehung genome.

normen zweifine ift mir leib. bag es schape ausgefertiget mar, als ich Ihren letten Brief erhielt .: und Rummer 19. diesesmabl noch nicht mieber an feine Stelle tommen tonnen. Fir Rummer og. habe ich 77. gengammen. und ichfer Bellet bauest ning zufammen, auf 7.:36.144. 47.: 77. Birch etwas Befonders dalogunus ich Ihnne melben. Anch in Serablfund hat men unamebr ein letto, und vor-turgen ift bie erfte Ziehung geschehen. Satten wir ba mit unfern Billettereingefeht gefehr- was meinen Gie, beg wir ger wonten hatten ? --- Leider boch auch nur ebe me Anther : Und was est und mit einer Murby gebient? Alles ober withte. R. und Come pagnie foll unfere Louisd'or haben: ober wit ibre ferbete toulent Ebaler. Alber weift, of Mefes nicht ber einzige Wen für mich feun folkter: mich; an bein B. ju erholen ; jente in denkes es ift eine folimme Bonbebeutung fit ihn sobag er, sum Weld virratuu baben simi mer im Borgus feinen Garten verlanfs but 3ch bin meiner Gache fo gewiß, bagetch 3be nen faft rathen mochte, nicht ehen von Wies abzuteifen, ale bis Sie meine Manbricht vot ber gehinden Birbana erhalten baben. Date

es ift ner wegen des Entgegenfommens;' und bamte wir einander nicht fehl reifen.

Daß ber Det von G. mein gufer Bone mer und Freund fenn will, muß ich mir ger fallen laffen. Er bat es, burth feine unerträglichen Großibtecherenen-von femer vernneinten Sauptftabt bes beutichen Beiche. und burch feine Freunde ; bie Depren Blot Riebel und Sch. ziemlich ben mignerborben. Ber fich an folde eloude Leute baugen fann, der muß um ein Bischen Lob febr verlegen fenn. Es tame ibm gar nicht fcheten, wein man ibn in Mien, ein weitig bemuthiges Berlaumen Sie ed boch aber fa nicht , ibm feinen Billen ju thun und ben Sausvager ju feben. 3ch bin febr begierig zu wiffen, ob we in Wien beffer gespielt wird, als wir ibn in Damburg gefeben baben. Bor einigen Lagen trug man fich hier mit ber Nachricht, bag Acfermann tobt fen, und bag Damfell mit ihrem Bruder nach Bien geben murbe. Db ann aber aud Mamfell bas Mufter fenn tounte, bas S. wegen bes Unftandes unferer biefigen Acteurs ju wiberlegen geschickt ware, modie ich eben nicht fegen. — "Was zum DenDenker nier will benn ber Mann mit feinem Austande überhaupt ? Wenn feine Acteurs nichts wie Austand haben, so konnen sie noch sehr, febr elende Acteurs fepn.

Mit unsern 2. haben Sie es errathen. Die Abwesenheit scheint ihn wenigstens curntt zu haben. Er ist jest auf seinem Gute, und könnnt erst zur Messe wieder. Es wird aber darauf ankommen, ob sein Feuer nicht wieder ausstanime, wenn er den Gegenstand wieder vor Augen bekämmt. Alsdenn gebt ich aber auch nicht einen Geller um seine Sees ich denn ben solchen Krankheiten sind die Necibive das Gefährlichste.

Ich fann nicht schließen, ohne nich noch ein wenig wegen Ihrer fortdaurenden Schwermuth ju zanken. Ich muß Ihnen nur sagent, daß ich die Schwermuth für eine sehr mutht willige Krankheit halte, die man nicht los wird, weil man sie nicht los werden will. Rur darum wünsche ich Ihre Zurücklunft! denn ich glaube doch, daß Sie in Damburg noch eher Gelegenheit haben, sich aufzuheltern und sich ausheitern zu wollen, als in Bien.

Leben Sie wenigstens nur fonft, recht

Dero

ergebenfter Freund Leffing.

22

Bien, ben 26. Jen.

Mein lieber Herr Lessing!

Bon allen meinen Freunden werde ich angegangen, meine Reise noch aufzuschieben, und. befire Wege und Better abzunvarten. lange midte ich aber benn marten? Es Cheint, biefen Minter will feine Ralte anhab ten.; menigftens bier. Bwen Lage friert es, und ben britten thauet es wieder auf. Bong Arenge Solte baben wir gar nicht gehabt. Da alfo nichts Beffers ju haffen; fo werbe ich, fo bald meiner Gelchafte gu Ende, obne mich an irgend.mas zu tebren, ben Reifaus nebmen. Es mare benu, bag ich mich gegen bem nicht beffer befande, als jego. Geit bren Tagen babe ich ein Kieber. Wenn es nicht die Folge eines Kalles ift, ben-ich vor smolf 22

molf Cagen gerban', fo farchte ich nichts. Allein ich ning es fast vermuthen; benu feit der Zeit ift mein ganger Korper in Unordnung, und hauptstichlich leibe ich am Kopfe, woran ich ben harteften Stoß erlitten. Gine Entbedung habe ich baben gemacht, baf ich nicht hnpochondrisch bin; fonst hatten mich die vielen Erzählungen, mas alles für Unglid aus fo einem Falle entfteben tonne, obn-Ich habe moglich so gleichgültig gelaffen. einen Dann gefannt, den fie lange ins Grab gebracht hatten; und mich haben fie noch nicht dabin bringen konnen', einen Chirurginn um Rath zu francis (Doch) bamit ich mir nicht wieder einen Berweis von Ihnen zuzieht, wink Sie etwani glaubum, daß ich mild. mit flug vernachläßigte, fo will ich Ihnen, fogen, daß; werm diese Macht das Rieber wiederfommt, ich-morgen einen Doftor bolen laffe.

Ware van Swieten zu fprechen, so hatte ich mich schon an ihn gewander ber liegt aber auf den Tod frank. Man hat ihn felbstheute schont robt gesagt. Sie wissen voch, daß er es est, ver vie Censur hat? Alles ist ungierigs wer sie viedes erhält. Biele befürche fürchten, baff fie in bie Sinde ber Geffili-

Mag sie bekommen wer da will, nicht wahr? wenn nur unfere funf Rummern beranstommen. Und biefes wunfche ich blos, um Sie jum Reifegefahrten zu betommen. Denn ich baue fest barauf, bas Ste Thaten Gie es nicht : fo Wort balten. reunsche ich zum voraus, bag alles verlahven deben'moge! Denn fo febre ich bas Belb brauche und nuten tann, fo tragt es boch wenig ju meinem Bergnugen ben. Id rebe fo ernsthaft über biefe Gache, baf Sie faft vermuthen tonnen, als ob ich foon Rechnung auf bie 60,000 Ribl. marbte. Genn Sie unbeforgt, ich erwarte fie fo menig, als ich gfaube, daß es beute Gold regnen wird.

Die Stelle in Ihrem Brief, mo Sie fagen: daß ich mir durch Ihren Nath vielleicht Gelegenheit verschafft hätte, vielmehr Sie zu bedauern oder zu verlachen — hat meine Aufmerksamkeit weit mehr au sich gezogen, als der Lottogeniunft. Ich hoffe ja nicht, daß Sie Ursache baben, misvergnügt zu senn. Befrepen Sie mich von der Besorgnist, inbem bem Sie mir ausbritelich figen, bag Gie vergnügt and gludlich find. Seit geftern, da ich Sibren Brief erhielt, bat es mich bunbertmabl gereuet, bag ich von der Berlegenbeit, worinnen ich gewesen, Ermabnung gethan; benn im Grunde war es nichts. Manwollte, wir eine Gewissenssache aus etwas machen, woben ich just gang gewisseplos gehandelt hatte, wenn ich nachgegeben. Wie ich die ben tallem Blute nachbachte, fo mar wold nichts naturlicher, als daß ich mir vorftelltes Sie murben mich verlacht, boch aber auch bielleicht bedauert haben, menn ich Ihnen zugleich etzählte, wie mir biefe Sache vielteicht einen meiner besten Freunde koften tonnen. Denn Sie wiffen wohl, baff bie besten Leute oft die Gigensimigten find; befonders wenn fie ins Alter fommen. Beforaniff ift Gottlob nicht eingetroffen, fonbern alles ift benm Alten, und baben foll es auch bleiben!

Gerade ben Tag vor meinem Falle habe ich ben Hausbaker spielen gesehen. Dieses Stick hat mich mit ber hiesigen Schaubuhne ausgeschnt: die Mannspersonen spielen alle darinnen besonders gut, die Frauen zur sehr mis-

mittelmäßig. Bas will am melften frente, war: bag von den niedrigffen Plagen, bie beften Stellen mit Benfall bemeute musten. Bermuthlich haben Gle febon in ben Beisungen gelefen, bag bie Saifeninn, die feit 315tes Gemable Tob fein Spettelel befucht, im Dauspater gewefen, und febr gufgieben, fowohl mit bem Stucke als ber Borftellung gewefen fenn foll. Benjighens hat Sie ben Acteurs und Actricen 400 Dufaten jum Prå= fent geschickt, die aber noch nicht vertheilt find, weil ber, fo ben Auftrag bavon bat, nicht schliffig werden fam, ob bas Französische Theater nicht auch west abhaben muß, weil den Abend auf dem Frangofischen Theater gespielt worden. Bulett wird es nichts als Bant und Streitigfeiten fegen. rentheff: biefes Stud til von vielen besucht worben, weil Ihr Rame auf bem Beetel fund, und fie also Sie für ben Mutor hielten.

Berwichene Boche ist auf dem Theater in der Leopoldstadt eine neue Komddie aufgeführt worden; wie mir die Schwiegerinn von S. sagt seine Sathre auf ihren Schwager. Ansangs war sie betterit: Der gelehrs te Narr. Der Cenfor hat es aber nicht passiren lassen. Run heißt ste: Der Gesschmack der Komodie ist noch nicht bestimmt. Noch habe ich sie nicht gelesen; denn ich glaube, sie wird kaum zu lesen senn ich glaube, sie wird kaum zu lesen senn, und wird noch viel einbringen. Biele haben es nicht gewußt, obgleich der draußige Directeur allen und jeden gesagt haben sollt er sühre eine Satze auf. — Den Rang muß es erstaunend franken, daß er von seiner dothe so herunter gesunken. Chedem hatte ich es keinem rathen wollen, ihn so bssettlich anzugreisen.

Seit einigen Minuten melbet sich mein Fieber. Ich habe zum Doctor geschickt. Benn er kömmt, che ber Brief fort muß, so sage ich Ihnen seine Meinung; sonst nachste Post. Denn, wie Sie wohl wissen, ich habte mich nicht lange benm Krankseyn auf.

36 bin

Dero

aufrichtigfte Freunding E. C. Ronfa.

**Mins, des 40. Jes.** 

## Mein lieber Hetr Lessing!

Um vorigen Sonnabend kounte ich meinem Beiefe weiter keine Zeile beyfügen. Es wurde zu spat, so daß ich ihn versiegeln mußte, ehe der Doctor kam. — Ich mußte den Abend noch zur Aber lassen; woben ich zum Erstenmahl in meinem Leben ohnnichtig ward. Dieses schwächte mich so, daß ich eine sehr unruhige Racht hatte; den andern Lag fand ich mich aber schon erleichtert, und nun geht es immer besser. Seit gestern ist keine Spur vom Fieber mehr da.

Mein Doctor, — ber zugleich Sofchirurgus ift — giebt mir die heiligste Berficherung, bağ im Ropfe nichts verletzt sen. Ich glaube es auch; sonst hatten die Schmerzen sich nicht gelegt, sondern vielmehr zugen nommen.

Ich kann Ihnen heute nicht mehr schreisben. Meine Krafte lassen es nicht zu, wenn ich auch gleich das Berbot nicht respectiven wollte: weber zu lesen, noch zu schreiben.

Sic

Sie wiffen wohl, baf ich leicht von Rraften tomme, fie aber auch bald wieder gewinne.

Sagen Sie mir ja balb recht viel Gutes von fich, benn nimmt jemand Antheil an Ihrem Bohlergebn, fo ist es

Dero

ergebene Freundins

E. C. Ronig.

24.

- Bolfenbuttel, den 12, Febr.

1771

## Meine liebste Freundinn!

Ich bin gestern von Braunschweig zurückgestommen, wo ich mich länger aufgehalten, als ich Willens war. Ich hatte nicht bes sohlen, mir, die eingehenden Briefe einzusschicken, und fand also Ihr letztes Schreiben vom 26. Ienner, das leicht schon seit vier oder fünf Tagen angekommen sepn mochte.

Aber in welche finruhe fest mith dieses Schreiben! Sie find frant, und von einem sehr gefährlichen Falle frant — Wenn Sie nicht

wicht Wort gehalten, und mir gleich den nachten Posttag daranf wieder geschrieben, so werde ich glauben, daß Sie nicht schreiben können — Doch wer martert sich im Vorsauß? und wer sollte nicht immer die Beste hoffen? Sie sind schon völlig wieder hergeskellt, und ich denke mir Sie, nach dem Ausbruche und der Debung einer kleinen Krankheit, die Ihnen längst in den Gliedern gestackt, gesunder, als Sie noch zer mahle in Wien gewesen.

Und auf biesen Fuß, will ich Ihnen auch schreiben: ein Gesunder an eine Gesunder. Wahrschafts, wenn man das Erste ist, so ning man auch das Andere senn, und kann es senn, wenn man nur will. Besorgen Sie meinetwegen also nur nichts: ich habe es mir zum Gesehe gemacht, verdnügt zu senn, wenn ich auch noch so wenig Ursache dazu ses he; und so wie ich hier lebe, wundern sich mehr Leber, daß ich nicht vor Langerweile und Unsast umkomme, als sich wundern kourden, wenn ich wirklich umkume. Frenslich sosser es Kunst, sich selbst zu überreden, daß

bak man gludlich ift: aber welches Glud besteht benn auch in etwas mehr, als in unferer Ueberredung? - Richt mahr, ich phis. losophire Ihnen hier etwas fehr Troftliches vor? Aber ich will Sie auch blos meinetwegen berubigen; und ich munfchte febr, Gie könnten Mich eben so leicht auch Ihrentwegen Bas Sie in meinem letten Briefe für eine Rlage angesehen haben, mag es im Grunde frenlich wohl gewesen fenn, aber boch follte es sich eigentlich nur auf ben' Rath berieben, den Sie im Beariffe newefen, von mir einzuholen. Ich weiß, daß ich ein sehr elender Rathgeber bin; undagerabe gegen meine Rreunde noch wohl oben drein ein fehr eigennüttiger. Satten Sie als fo nicht Anlak genug bekommen konnen, aber mich zu lachen, ober auch mich zu bedauern? Und nun nur noch ein Wort über diefe unterlassene Zuratheziehung: wenn bas Gewif fen wiederum einmal daben in Aufchlag tommen follte, fo mochte ich Ihnen fieber gleich im Borans rathen. andere ehrliche Leute ein wenig mehr zu boren, als fich felbst. Denn ich habe immer gemerft, bag Sie geneigter find. 3hr Gewiffen zu überspamen, als **6**3

als ihm viel nachjulaffen - Bor allen aber boren Sie nunmehr Ihre bortigen Freunde, wenn fie verlangen werden, daß Gie Ihre Rudreise noch aufschieben follen. Die Trant beit, von der Sie fich eben ist erholen, macht es fcblechterbings nothwendig, und wenn es auch bis mitten in den Frubling damit anfteben mußte. Sie fint ja boch einmal ben Abrem vornehmften Geschäfte; und Ihre Ramilie, wiffen Sie, ift in guter Auffacht. Bas tonnter Sie also bindern, nicht lieber beffete Bege und beffete Bitterung abwarten gu wollen ? Wenn ich fur mein Untheil, Sie darüber fpåter wieder zu feben bekomme : fo will ich suchen, Sie sobann besth langer wie der ju feben, und Ihnen vielleicht nach Sainburg folgen.

Denn mit dem Entgegenkommen wird es immer mislicher. In der zehnten Ziehung hat und endlich der häßliche B. ganz durchfallen lassen; und ob ich est gleich in der eilften Ziehung mit einer Kleinigkeit aufs neue versucht habe, wohen ich, um desta sicherer zu gehen, alle Ihre vorgeschriebene Rummern wieder nahm, so hat es doch auch da nicht

nicht gladen wöllen; und am besten, wir geben ulle weitere Bersuche auf. Ich soll durch Glücksfälle eben so wenig reich werden, als Sie, meine liebe Freundinn: und wentich es recht überlege, so ist diese Art, reich m westen, auch weder Ihrer noch meiner wärdig. Ich mag sie nicht, sagte der Fuchd; und was that das, wenn seine Entschließung auch nur daher kam, daß er sie nicht haben konnte ?

Born mochto ich Ihnen noch was Reues, bas Gie recht, berglich zu lachen machte, fdreiben tounen. - Sie wiffen boch, bag R. in Damburg ift. Ste wiffen auch, wie febr er fich mit ben Damen abgeben fann. Ich meiß nicht, wie viel Frauen und Dade den er schon beredet haben foll, auf den Soritefchuben laufen ju lernen, um ihm Gefelfchaft zu leisten. Aber bas ift noch gar nichts gegen eine Lesegesellschaft, die er ben der Frau von B. errichtet hat, und von der alle unfere Freundinnen find. Doch mais wird Ihnen ohne Zweifel schou von Samburg aus bavon geschrieben baben; und ich wochte nur gern von Ihnen wiffen, ob Sie ts nicht, wenn Sie nach hamburg zurück. (F) A

gefommen, Ihr Erfied werden fenn laffen, ein Mitglied von diefer empfindfamen Gefellschaft, zu werden? — Ich häuse große Luft, Ihnen immer im Boraus das Patent nach Bien, zufertigen zu lassen; wenn ich wur erft gewiss mußte, daß Sie schon wieder vollig gesund waren, oder es auch dadurch werden thuuten.

Inswischen macht diese Ungewisseie, daß ich an nichts anders denten fann und mag. Schreiben Sie mir ja, liebste Medam, gleich nach Empfang dieses, auch wir ein Paar Zeilen, wenn Sie es nicht schan gethan haben. Daraus allein will ich erkeinen, ob Ihnen an dem Antheile, wolches ich an allem nehme, was Sie betriffe, das Geringste gen legen ist.

Dero

Argebenfter Freund Leffinga:

25...ie

Wien, ben zf. Soff

Mein lieber Herr leffing!

Wenn ich Ihmen fage, daß ich auf demi Absprung bin, so versteht es sich von selbst, das daß es fich mit meiner Gefundheit wieder gebeffert bat. Runftigen Montag reife ich von Ich bente ja, daß ohnerachtet des großen Schnees, man boch wird burchtommen tonnen. " Es ware fonft fpaghaft, wenn ich wieder gurnatebren mußte. 3war che ich bas thate, effer tragte ich alles. Mein Berlangen nach Saufe ift viel zu groß. -Mie werbe ich, wie werben meine Rinder fich tromen! wound wie und wieder feben. Der Gebonfe wird mild aufrichten uniffen, wennt ich die elende Reife überfieben foll. Dente in diefer Jahrefelt eine Reife von etliche hunbert Meilen gu machen, ift teine Rarrenspaffe ; befonbere allein mit einer befoffenen Urschel, meinem Mabchen. Man tann nicht übler brau fenn, ale ich bin. 3ch hatte einen Bebienten henommen, allein ich mag bas Rreanischen nicht sigen lassen; sonft ift sie vollig verlohren; und nehme ich neben ihr einen Bedienten, und treffe nicht einen befonders guten Rerl, fo bin ich verrathen und verkauft. Es wird ja mohl alles gut geben. Go vieler Freunde Gebet begleitet mich, morunter vermutblich auch bas Ihrige ift.

Thre

Thre Rachricht wegen bes ketts brauche th nicht abzuwarten. Ich weiß schon, daß es ganz garstig für ums abgelaufen üt, und daß also aus dem Entgegenkommen nichts wird. Bis ich zwar nach beidelberg komme, können Sie noch einigemal die 60,000 Rehl. gewinnen. Denn ich halte mich in München, Augsburg und Mürnberg auf. Wenn es geschieht, so überraschen Sie mich nure nicht, sondern schreiben Sie es mit vorher. Ein so großes Vergnügen möchte ich nicht ertragen können, denn ich din des Vergnügens entwöhnt.

Run hat doch endlich K. das Dänische Lotto erhalten. Ob aber S. noch baben insteressisch ist, weiß ich nicht. Mein Schwasger schreibt mir nichts davon; übethaupt schreibt er von S. immer mit so vielem Kaltsstungt daß ich sast schreibte, es muß was wiesber unter ihnen passirt seyn. Vermuthlich ist die Pserde-Geschichte wieder ausgewärmt worden. — Die gute Madame S. bedauste ich. Alle ihre Kinder haben die Blattern. Das mag ein schönes Lazareth seyn!

Sie schreiben mir doch wohl nach Augsburg, unter Adbreffe Berrn Chertge und Compagnie, und nach Beidelberg, unter Couvert von herrn Sabn? Wann Gie nach Angeburg Weetben, fo muffen Gie es nicht lange aussegen; benn ich werbe meine Reise fo viel möglich beschleunigen, und borb werden mohl feche Bochen bingeben, ehe ich bes Bergnugen babe, Gie ju feben. Gie kommen doch wohl nach Braunschweig, wenn . ich Ihnen den ohngefähren Tag, bestimme? Denn ich fomme nun nicht über Bolfenbuttel; wenigstens glaube ich es nicht, daß die Straffe von Kaffel babin führet. Sie aber auch nicht nach Braunschweig, so glaube ich boch nicht, daß ich Ihnen fo nabe fenn konnte, obne Ste zu besuchen. zweifeln wohl felbit daran, nicht mabr? Je neut's moß ich benn nicht mein Vortrait abbolen? muß ich den Delt nicht überliefern ? und mich fibon bafür bedanfen ?

Ein unangenehmer Abschiebsbesuch stort mich im Schreiben. Bis er die Treppe here auf steigt, kann ich Ihnen wenigstens noch fagen, fagen, baff ich bin, und flets mit ber großten Aufrichtigkeit fenn werde

Dero

Rrennbinu

E. C. Ronig.

26.

Bolfenbattel, ben {. Marg.

#### Meine liebste Mabam!

Wie sehr freue ich mich, daß Ihre Unpaßlichkeit von keinen Folgen gewesen, und daß Sie sich frisch und gesund wirklich auf der Rückreise besinden. Noch mehr werde ich mich freuen, wenn ich Sie endlich vollkommen so gesund und vergnügt wiedersehe, als ich mir Sie wünsche. Wenn an beyden noch etwas sehlen sollte, glauben Sie mir nur, das wird sich alles sinden, wenn Sie nur erst wieder in Hamburg ben Ihren Kindern und Freunden sind. Wien und die Wiener wögen wohl recht gut senn, wenn man nichts Bessers kennt.

" = Sch bin einige Tage abgehalten worden; und nunmehr barf ich es wohl nicht mehr magen, Ihnen nach Augsburg zu schreiben. 3ch thue es alfo nur gleich nach Beibelberg, wo Sie mein Brief gewiß nicht am migvergnügteften treffen wirb. 3ch beurtheile Gie hierinn nach mir: benn unmöglich, bente ich, wurde ich ben meiner alten Mutter, und an bem Orte, wo ich meine Jugend vergnügt augebracht, migvergnügt fenn tonnen. Es mengen fich ba zu viel angenehme Ibeen ber Erinnerung in die gegenwärtigen Empfindungen: und ift Grunde ift es immer eins, ob inan fich über bas Gegenwartige ober über bas Bergangene ju freuen bat; wenn man Cich born nur freuet. "

Frenlich hatte ich es Ihnen doch nicht geglaubt, wenn Sie mir gedrohet hatten, diese Gegend vorben zu reisen, ohne mich zu besuchen. Ich weiß nicht anders, als daß der Weg von Kassel allerdings ben Wolfenbuttel vorbengeht: und ich will Ihnen vor dem Thore schon auspassen lassen, wenn ich nur erst den Tag Ihrer Durchtunft ungefähr weiß. Wenigstens hosse ich doch, daß sich

sich Ihre Berrichtungen in Braunschweig unterdeffen so werden gehäuft haben, daß Sie wenigstens derenwegen einige Tage daselbst bleiben muffen. Aber in der Rose mussen Sie da nicht wieder logiren, sondern gleich daneben im Sterne. Da ift jest mein Absteigequartier, und Zimmer und alles ist da besser.

Mus meinem Letten werben Sie fauft wohl gesehen beben, bag ich die hoffnung aufgegeben , Ihnen entgegen gu fommen. Wenn es zwar mahr mare, was man ergablt, bag vorige Boche ber Tenfel felbft, in bochfteigener Berfon, des Rachts in Samburg bie Lotterie gezogen babe: baff eine von ben gezogenen Rummern einem Rachtmachter auf den Ropf gefallen, welcher darüber an bem Tobe liege; daß feche andere Teufel das ben die Deputirten vorgestellt, und mit feurigen Rraufen auf bem Gerufte gefeffen: wenn bas alles mahr mare, fo batte ich boch fast Luft, mein Seil noch einmal zu versu-Denn ohne Imeifel wurde fich ber den. , bumme Tenfel, ber fonach bie Direction von ber Lotterie befommen, einbilben, baf mir vicles Gelb gar nichts nüse, das ich nichts mie

wie Baffes damit stiffen wurde, und wurde mir es also zuschanzen. Aber hatte ich es denn nun einmal; ware jemals der Teufel betrogen worden, so sollte er es von mir werden!

Ber mir das Historchen aus hamburg geschrieden hat, ift Madame Sch.; und ich hatte sie mögen baben lachen hören. Auch Sie wird sich sehr auf Ihre Zurückfunft freuen; und es sollte mir leid thun, wenn der Kaltsinn, der zwischen Ihrem Derrn Schwager und dem C. R. gegenwärtig ist, und auf sie bende Einstuß haben sollte. Sie suddagwar bende unsähig, ihre Freundschaft eines fremden Zucks wegen auszuheben: aber es timmte doch leicht geschehen, daß sie einander darüber seltner zu sehen bekämen.

Die Sache mit dem Danischen Lotto, wie mir R. wenigstens schreibt, soll so richtig noch nicht senn. Denn der König habe noch einmal Bericht darüber verlangt, und Iselin in Koppenhagen; auf welchen ben der Entreprise am meisten gerechnet worden, wolle nun nichts damit zu thun haben. Auf allen Fall aber, weiß ich wohl, hat K.

Sch ... en die General-Collecte in Sam-

Eben bestune ich mich, das Sie ist in der Rabe von unserm Pater Mayer sind; vielleicht, das Sie ihn mohl gar zu sprecheu bekommen. Bein dieses geschehen sollte: so haben Sie doch die Gute, ihm meinem Empfehl zu machen, und ihn zu erinnern, was en mir für die Fürstlische Bibliochekt versprochen: nemlich seine Werke, die er in Petersburg drucken lassen. Er soll Ihnen ivenigsens nur sagen, ob sie in Manuheim wo zu kaufen sind: und albeinn haben Sie ja wohl die Gite, die Auslige dort zu ehm, und mit sie mitzubringen.

Recht viel Neues von dem Wiener Theater bringen Sie mir ohnedem mit: aber Sie
sind selbst Schuld, wenn ich mich nicht eben
besonders duf diese Reutgkeiten freue, —
sondern nur auf das, was Sie mir daben
zu erzählen haben werden. Wenn Sie aber
auch nur selbst das Theater steisiger besucht
hätten! In Deidelberg werden Sie denn auch
wohl hören, was an der Rede gewesen, oder
noch ist, daß der Pfälzische Dos selbst ein
deutsches Theater haben walle,

Muit

**d**ia

Stun leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn, und sehen Sie Ihren Weg recht gludlich fort. Gott wolle nur nicht, daß in diesem Monate wiederum ein solcher Schnee einfällt, als vor dem Jahre, wozu es him welftens ziemlich das Ansehen ge-winnen will. Doch mochte es dach, wenn Sie nur erst in Braunschweig wären, und von da aus nicht weiter fortsommen könnten.

Ich rechne barauf, daß Sie mir übn Raffel oder Rurnberg aus noch einmal schreiben: denn von da aus werden Sie wohl ziemlich ben Lag Ihrer Ankunft bestimmen können. Ich bin voller Verlaugen nach dieser,

- Beff, fr. Briefte, 1, 20.

nech wiffen Sie nicht, daß ich witklich abgereiset bin, und beteits 63 Meilen zurückgelegt habe. Wetter und Wege sind bisher ziemlich gut gewesen, allein während den acht Tagen, die ich mich hier aufgehalten, hat bezides sich so verschlimmert, daß kaum durchzukommen senn soll. Alles achte ich nicht, wenn ich nur gefund bleibe! Die Göffnung, meine inkipsten, meine besten Freunde zu sezhen, evleichtert mir alle Beschwerden, und läste keinem Gedanken von Furcht Ramu.

Jörschrief, umb folglich auch der Aach mich noch in Wien zu verweißen fawgu spate; dem erst hente habe ich ihn erhalten; und wäre er auch stähler gekommen, so hätte ich ihm doch nicht solgen können, weil meine Räckreise platterdings nothwendig war. Diesestühere Zurückkunft muß aber Ihren Entschluß nicht andern, mir nach Samburg zu folgen, sonst halse ich mich lieber noch etwas innterweges auf. Ich werde so unter vier Wochen nicht nach Sause kommen; denn in Augsburg, Rürnberg und Heidelbarg halte ich mich noch auf, doch so kurz wie möglich-

. Nus

٧.

Mirs Shrem Entgegenkommen wird aff niches; weil das bose Lotto nicht hat vorspannen wollen. : Ihnen gratultre ich beswetgen; Gie ersparen bose Wege und langweitlige Gefellschaft. "Sch 'arme Arau! verlient allein! ... Die bofen Bege nink ich machen, und wetmille guidlich bie angenehmite Gefellfchaft dent bie the gerne ben ftolgen Gebanten matte fahrennlaffen, als ob bie Met, betreb das Louis relic seinelben, meiner nicht murbig mare. Es fiebet mir fo nicht an, baf Sie diesen Ausspruch gethan haben. ich bente, eheftend eine Quaterne in gewinneng und ich fage Ihnen gum Boraus, bag ich the annehme, so gern ich auch in einer Reife mit Ihnen bliebe.

Die Mopftockischen Schrittschube und Letegesellschaften baben mich berglich zu lachen gemacht. Meine Imagination stellte mir gleich den gangen Kreis von Damen vor, und ihn mitten darinnen voller Entzückung, ind dem er ben einer rübrenden Stelle die Thränen von den Wangen seiner Zuhörerinnen berunter rollen sah. Was ich aber befürchtete, war, daß er Einigen nach Sause solb 2 gen, und da Entbeckungen machen möchte, die seine Zufriedenheit stöhren könnten. Was sagen Sie dazu, hatte ich Recht? Und habe ich Recht, wenn ich Sie bitte, sich um kein Patent für mich zu bemühen? Es würde Sie viel kosten; denn Klopstock nimmt gewiß lauter hübsche Franen auf — und am Ende möchte ich doch uur eine schlechte Rolle micht ihnen spielen.

Go weit aus Munchen, woher Sie bies fen Brief hatten erhalten follen, wenn ich nicht durch unvermuthete Beschäfte mare verhindert worden. Ich bin herzlich froh, daß ich aus Bayern bin. Dieses sonft fo gesegrett Land zeiget einem nun nichts als Jams mer und Roth. Auf einer Station von Munchen auf hier schlossen gereiß achtig Bettler einen Rreis um mich, in bem ich pielleicht noch tfunde, wenn ber Postillion nicht die Peitsche gezeiget hatte. Dies mar auf einem elenden Dorfe, Gie konnen dens ten, wie es in Stabten ift. In Minchen laufen einem gange Kamilien nach; fchrenen, man mochte fie boch nicht verhungern laffen.  $^{\circ}$ d $^{\circ}$ 

36 hatte mir, vorgenommen, Ihnen recht Bieles ju fcbreiben; allein ich muß abs brechen, wenn ich ben Brief von hier ichicken will. Ich balte mich aller Often nur futz auf, und habe überall fo viele Berfonen gu besuchen ) baf id Abends fo mide wie ein holzhacker bin. Bebauern Gie mich aber nicht: "biefe Bewegung erhalt mich noch. -Bermuthlich schreibe ich Ihnen bon Deidel-Indeg banke ith Ihnen für ben Untbell, ben Sie an meiner Gefundheit nebmen, die, wie ich hoffe, täglich beffer werben foll. - Richt weniger schmeichle ich mir, mit Threr Ueberredung, als ob ich gflich. lich ware, zu Stande zu kommen. Doch mug ich zu meiner Schande befennen, baß ich noch ziemlich weit bavon entfernet bin-Es freuet mich, daß Gie es fo weit gebracht haben. Noch lieber mare es mir, wenn Sie mich versicherten: daß Sie so vergnügt und fo gludlich Waren, als Sie es verdienen, und als es biejenige munschet, bie ftets ist

Dero

ergebenfte Freundinn

E. C. Konig.

**5** 3

Bon

Bon Rhruberg ans wird an heurflafenwirth in Braunschweig ein Berschlag kommen, den er his zu meiner Ankunft in Bermadrung halten soll. Wenn Sie, ihn sprechen, so haben Sie die Gute, und sagen ihm, daß er Sorge trägt, daß yichts auf den Bereschlag gesetzt wird.

28

Frankfurt, den 19. April

. 1771 · Ą

## Mein lieber Herr Lessing!

Morgen reise ich von hier, und habe also kunftigen Mittwoch oder Donnerstag das Berguügen, Sie in Wolfenbuttel zu besuichen. Es könnte zwar senn, daß ich in Braunschweig Briefe vorfande, die meine Nachhausreise pressirten, und da mussen Sie verzeihen, wenn ich Sie desesmal nicht besuchte. Ich will es benn doch nicht hossen, und das Mündliche versparen. Viele Freunde, die mich besuchen, und mein Kosser, der noch nicht gepackt ist, ersauben mir nicht weit-

weitläufriger zu-seyn. — "Sie reisen doch wohl mit mit nach Damburg? Sie find mir ja drey Gegenvisten schuldig, die Sie doch wohl einmal abtragen können.

Leben Gie wohlt Ich bin

Dero

ergebene Dienering

E. E. König.

29.

Bolfenbuttel, den i. Dang

#### Meine flebfte Freundinn!

Dieine besten Bunsche haben Sie vergebens besteitet, werm Sie nicht ben Somutag ber guter Zeit gesund und munter in Hamburg angekommen sind; wenn Sie Ihre Kinder nicht eben so gesund und munter nach so langer Zeit wieder umarmt haben; wenn Sie nicht alles in Ihrem Dause und in Ihren Seschäften so gefunden haben, als Sie es sich nur immer wünschen können. Ohne Zweiselsfangen Sie nun auch au, sich von Ihren Katignen zu erholen. Aber das Sie ja nicht.

auf einmal'fich zu bewegen aufbleen! Laufen Sie, und fahren Sie ja moch alle Lage wenigitens groef Meilen; bis Ste ber volligen Ruhe wilderum gewohnt newen. Es fonne te Ihrer Gefündheit fehrundenneilig fenn, wenn Gie Ploglich mir Gin ganglich itile fisen, und wenig ober gat nicht aus Ihrom Sause fommen wollten. Doch ich verlaffe mich besfalls auf alle unfere Freunde, die fo erfreut fenn muffen, Gie wieder gu haben, und sich zwerlässig die ersten Wochen nicht wanig um Gie reifen thetben. Wenn ich wenigstens nur die Woche einmal mit daben fenn konnte! In Gedanken werde ichres oft genug fenn, aber mabrlich in Gedanken Sie mir boch lieber allein , alerin Gefellichaft auflichen Schenken Ste mir nur auch in Damburg manchmal einen Bietelfturde, um mir ju aufmorten. Denn nur bas fann mich persichern, bag Sie meine Besuche in Be-Daufen nicht verschmaben, fonbern erwiebern.

Der R. v. R. empfieht sich Ihnen auf bas angelegentsichste nochmals. Wahrlich, sein Austrag ift Scherz, aber sehr ernstlicher Scherz. Wann Sie nur wollen, so ist feis.

ne

ne Gache auch in sehn guten Handen; und mit Hulfe von: Madam St. \* follten ja wohl moch andere Dinge möglich werden können. Sie benuchen Archaden auch nicht so genau au Dudre zu binden: denn ist es nicht Die, so ist es sine Andere. Dur muß das, was Sie wissen, innner das Nehmliche sepn.

Ich bin mahruch begierig, von Ihnen zu erfahren, ab Sie das Derz haben, zu so einer Angelegenheit die Sand zu bieren. Ich werde sicherlich eine ganze Menge Schliffe darauf baten, und Sie intissen es erratheur können, was ich au liebsten daraus schließen: indichte.

Diefer Brief ift, febr fur; : aber er foll' und eigentlich weiter nichts; als Sie nur in' Samburg willkoffmen beifen.

Leben Sie rette wahl, meine liebste. Freundicht. 3ch bin mie ber aufrichtigften. Ergebenheit

Dero

bestäudigfter Freund und Diener

**10**--

Pandurg, bed 4. May

# Mein lieber Freund!

Ich verlange eben so gern in Samburg zu wissen, mas Sie machen, als in Bien, und barum werden Sie verzeihen, wenn ich mich cher barnach erhubige, als Sie ju vermuthen, ich will nicht fagen, zu wüuschen schier-Bald fam es mir doch fo vot. Denn Sie forderten , außer einer Rachricht , bie fich noch febr in bie Lange gieben fann, feine Briefe von wir. Benn Gie alfo weiter: welche von mir baben wollen, fo muffen Sie: mir erft biefen Berbacht benehmen, und ift er ungegrundet, fo fcbreiben Sie ihn meinen hypochondrischen Umstanden ju, die mich febr oft taufchen. -Eben diese fatale Hypochondrie hat mich diesmal abgehalten, mich nicht noch einige Tage in Braunschweig. gu verweilen, wie ich wintlich Willens mar, wenn ich feine Briefe vorfante, die mich preffirten . Es reute mich schon, wie ich nut eine halbe Stunde von Braunschweig, mar, und nun verbrieft es mich um fo mehr, weil iφ

ich niambe, ich Akturnich burch finine Enge Rube beffer erholet, und ware bann nicht frant auf bier gefommen. Seitbem ich bier bing befinde ich mich nicht mehl. Ich habe auch noch keinen Schritt vor die Thure gethan. Doch babe ich alle meine fogenannten Freunde und Freundinifen - außer Madam 3. und herrn 3. 4 fcon gefeben, und mir mand Meues von thnen erzählen laffen. Die Damptftoffe find nun bas Loten und bie Lefes gefellschaften. Die, fo an Benden teinen Untheil haben , ratfbuniren über Bende, und bet, fo Antheil an Ginem hat, Preiegelt das Andere burch. — Riemand ntacht fich über Die Lefenolenichaft fo luftin, wie Dinbante 3. Man bat fie mm Mitglied mablen wollen, fe hat aber jur Antwort gegeben, fie fen aus Den Beiten Deliers, no bie Weiber gu nichts anbers, als jum Raben und Spinnen-angefilire worben voaren. Das Begfere fonne fie nicht eintmall: Aber unfere Dadam R.; meinten Gle both, ware nicht Mitglieb. Gie ift es nicht nur von ber Deutschen, fanbern and von ber Redigofiften.

Peren R. fant to gang verandert. Gezwungen und fille. Gte wiffen, wie en fonft gleich sleich so viele Reutgleisen auszukramen bat; nun keine Einzige. Der Lottologist hat ihn vermuthlich ein Bischen gedemuthiget. Ich schiefe Ihnen das Blatt, menn Sie es etwan noch nicht gelesen hätten. Man sagt, er habe sich schrecklich baeüber geärgert, und Sch...en in Verdacht gehabt; der sich darüber mit ihm explicitet hätte, aus Furcht, es möchte beautwortet werden. Sie sehen, die Nedisance nimmt in Hamburg nicht ab, sondern immer zu. Wann ich erst alles erzählen würde, so würden Sie erstaumen, und dann brauchte ich nicht aus unserm Eirkel zu gehen.

Herr E. ist glücklicher als Sie dachten. Madam D. ist nicht hier, sondern wird erst im August erwartet. Es ist blos zum Spaß in den Thorzettel gesetzt worden, um die galanten herren auf die Beine zu bringen.—Es soll auch reussirt senn. Denn des andern Tages sind viele in der Stadt herum gelaufen, um sich nach ihrem Logis zu erkundigen.

Was wird bet August für ein angenehmer Monath werden! Die Damen freuen sich duf herrn Lessing, und die herren auf

Ma=

Sie mussen, wenn Sie halten boch gewiß Wort? Sie mussen, wenn Sie mich nicht zu Schanden machen wollen. Ich habe es viel zu gewiß versichert. Was noch bester ware: Sie kännen einen Monath früher, und wir tranten zusammen ben Pyrmonier. Ich wollte ihn bann zum Boraus bestryen. Ich wollte ihn bann zum Boraus bestryen. Ich wollte ser bekänne, und Sie mussen ihn so Ihrer Augen wegen trinken. Warum wollten Sie das Uebel einreißen lassen, da Sie ihm zuvor kommen können? Sagen Sie, mein lieber Freund, gefällt Ihren der Anschlag? so sehe ich meinen Brunnen so lange ans.

Wenn Sie den K. d. K. fprechen, so ste gen Sie ihm; seh wurde mir seinen Aufträg angelegen seyn lassen. Noch habe ich Masdam St. nicht gesehen; ober der erste Bistte, so ich mache, soll zu ihr seyn.

Leben Sie recht vergungt, und laffen Sie sich keine so finftern Gebanken, mehr kommen, wie im vorigen Winter, und wenn sie sa wieber kommen sollten, und es fallt Ihnen kein Ermund ein, so beznügent Sie

ind daher kann ich Ihnen also auch nicht nichts Eigentliches sagen. — So viel ift geroiff, mit kuhigem Berzen unternehme ich die Sache nicht. Ich schähe unsern A. in hoch, und tranen seinem Charafter mehr zu, als daß das allein ihn glücklich michen köhne. Wenn ich also die Dand in dieser Sache biese, so zuschliehet es blost, um mein Wort zu erfüllen, ahne zu wünschen, haß sie mir ge-Lingensunge.

Ihre Bunfche find erfüllet. . ben Countag ben guter Zeit nach Samburg gekommen, und habe meine Rinder in bent beften Boblfenn getroffen. Gie maren mir entgegen gegangen, und schot wieder troftlos gu Daufe gefommen, baf fie auch biefen Lag ihre Mutter vergebens erwartet batten. Go Shercaschte ich sie --benn ich war an des Machbars Daufe abgeftiegen. Bun ftellen Sie fich unfere Freube por. Denn bie laft , fich nur einpfinden , aber nicht befigreiben. Bur Malchen war fie faft gu'ftart, und ich befürchtete fible Folgen. Gie mard blaff wie Der Lob, gitterte an Sanben und Fugen, uns Zonnte fein Worf reben. Dingegen Engels bert außerte fein Bergnügen gang laut:

was man am meffen vunderte, Krischen era kannte mich gleich, und ich würde ihn, uns serwelcher Berkeibung es auch gewesen wäre, auch gleich wieder erkaunt haben; denn nun er roche Backen hat, ist er vollends seinest Basers Ebenbild.

Seinte habe ich den halben Tyg dazit und gewandt, um meinen Freunden die Gegens viste zu machen. Es kam mir über so sauen an, das ich wohl schwerlich vor vierzehn Tadyan wieder auskeimmen werde. Denken Signur nicht, das mie das schadet. Ich habe. so viele Beschkfelgungen, das ich zu Dause weusger zuie habe an mich zu denken, als im Sekulschaft, und thann ich nut diesem auswestigen kann, so habe ich schon viel gestweinen.

Meber die Sch... en Kinder habe ich mich gefreuet, besonders über Louischen, Diese wird die Schönste und Artiste unter allen. Karaline bet durch die Poolen etwas gelitzen. Bielleicht giebt es sich wieder, wenn die Geschwulft erst volling weg ist. Die Madam Sch. Sie besuchen wird, foll mich verlaugen. Ich würsche es; noch mehr ken fr. veriew. 1. vs. aver wunkehe ich, daß sie Sie betein könnere, mit ihr auf hier zu kommen. Das mutsien Sie aber ja thun, und ben mir das Logis nehmen, souft kriegte ich Str wenig sder gar nicht zu sehnen denn unser Jukel har sich durch Roblesse und Magistrats Personen for erweitert, daß ich mich wohl schwerlich mit darunter mengen werde.

Sie wissen doch, daß der alee Bongest wot ist? Ich fürchte, uitste gurer Albertt stiget ihm nach. Er gehet zwar nuch aus; allein er siehet so eleub aus, duß man thu die Empfindung utabt austelle. Mubane Schl. siehet auch sehr übel aus, wenigstenes it sie um die Salfre mageter geworden. Dies hat über eine gure Ursacher, sie soll in Wochen.

in Wenn Sie mit antworten, so find Sie wohl is gung und sagen mir, wie man den Ritt, um das Porcellain zu leimen, macht? Was manister reputirin laft, das niche.

2: Leben Sie micht nab zählen Sie mich hanner unter Ihrermifuldeigsten Frennhinnen. Bo weiden Sie nicht zweifeln, daß ich Iher Befinde in Erbaufen, diens werviebener

Der v.

ergebene Dienerint

E. C. Rania

32.

Meine liebste Freundinnt

Unsere Briefe sind einander begegnet. Met ohne daß ich wissen konute, was der Ihre enthalte, wird meiner sp gut, als eine Untwort darauf gewesen senn. Ist es mur möge lich, daß Sie mich so falsch verstehen können Ich sollte keine Nachriche von Ihnen erward ten, keine Nachriche von Ihnen winschen als nur über den einen Punkt? Und warung sollte mich denn dieser eine Punkt interessiven wenn nie nicht jede Kleinigkeit, die Ste der kisst, eben so interessant wäte?

Dach Gie eitfelien Ihren Argmabn felbfine einen hypochondrischen Einfall, und in eben dass Augenbliche erhalter ich felich Ihren procen Brief, im welchem Gie, mir erwas mahr Gewechtigkeit wiederfahren infien.

2

ben weinen noch nicht alle, die ich verfangen fann. 3ch habe frenlich , leider , Brieft genug zu sehreiben, und wurde deren moch will mehr zu fchreiben haben, wenn ich es meinen Corvespondenten nicht allenoft zu ver-Reben gabe, mie ungern ich überhaupt Briefe fchreibe, fobald Briefe etwas anders fenn follen, als freundschaftliche Plauderen mit einem Abmefenden. Den meiften bon ben Derren, benjen ich antworten niuß, wenn wir an einem Orte jusammen lebten, murde ich vielleicht nicht Jahr und Lag unter die Augen kommen: was kannzich für Luft haben, an Leute ju fchreiben, mit benen ich mur fehr felten Luft baben wurde, zu fore-Bie wenig aber bas mein Roll mit Ihnen ift, das mußten Gie ja mobl pon Ihrem Aufenthalt in Braunfebweig wiffen. wenn Sie es auch sout nicht wiffen tonuten, Wie fehr habe ich Sie immer da belagert gebalten? Und immer ift es mir gu fpat einge fallen, daß ich Ihnen überlättig senn muffe.

Ich fehr es Woraus, wenn ich dieses Sommer nach Samburg winne, daß ich es nicht bester machen werden. Ich werde sieherlich lich nur allfroft um Ihnen fenn. Aber eben babet erlanben Gie mir queb, baglich-mich Abred Afteinen AnerWetens, bas Bonis ben Ibnen gu nehmen, nicht bebiene. Gie wurben kitien Mugenblich vor nate Rule baben : und ich will übedhampt teinem meiner Kreuns be bie geringfte Unrube nerurfachen. 3ch will in lineinem alsen schwarzen Abler wieder absteigen, wo ich niemanden belästige, und wo ko um fo viel mebr herr von meiner Reit und von meinen Besichen bleibe. Defto fchlimmer, wenn fich uufer Birtel fo febr etweitert bat. Beffer ift er baburt gewiß nicht geworden, und weder ber Bunburgifibe Abel noch die Santburgischen Rathsverwandten find jemals febr inech meinen Geschmacke Min beften affo, wir machen foaewefen. dann einen gang fleinen Ausschuß von unferm Miten Birtel, und bleiben unter und.

Muf Mabam Sch. habe ich fechs Tage in Braunschweig gewartet, um ich wurde sie sicherlich noch läuger erwartet haben, wenn sie mir est nicht endlich abgeschrieben hätte. Ich hätte es voraus wissen können, das aus ihrer. Dutchkunft nichts werden wurde, de

fe mit einem fo ungefälligen Beter reifete. Reifen Sie, meine liebe Freundinn, immen Beber gang allein, wenn Sie ja einmal wies ber reisen muffen! Zwar wenn ich bedente, bag es nicht immer ungefällige Reifegefährten find, daß es ofters auch bas eigene Onpo+ honder fenn fann , welches bie beften Uns fcblage zu nichte macht - Wahrlich, Sie find fehr graufam, daß Sie mir es nun erft binten nach betennen, es fen 3hr Wille gewefen , fich einige Tage langer in Braunfcmeig aufzuhalten! Und was trieb Sie benn alfo? Un meinen Bitten hatte es gewiß nicht fehlen follen, wenn ich nicht um Etwas ju bitten gefürchtet, mas gang wiber Ihren Willen fen. Gleichwohl werde ich mich besfalls an Ihnen nicht rachen, fonbern ich werbe ficherlich bis auf den letten Mugenblick in Samburg bleiben, als ich nur immer bleis ben fann.

Mit fünftiger Post muß ich schon einmal wieder an ben B. schreiben; benn wenn ich es, wie wir ausgemacht haben, nicht wenige stens immer auf seinen zwenten Brief thue, so bekomme ich nie einen wieder von ihm. Sänzlich mich aber um seine Correspondenz

so keinen in nachte ich nicht vern. Sie ist so lehrreich, so erbaulich — Wenn ihm mu nicht der verdammte kottologist um alle kipe auce kaune gehracht hat. Doch ich hoke, er wird auch das bald abgeschüttelt has ben; um so mehr, da ich sehr gereiß zu sepp glaube, daß man ihm von Str — aus nichts vorzuwerfen haben kann. Ihm aber daß Schicksal seines Bruders mit aufzumußen, das ist niederträchtiger, als beissend. Und auch daher schon halte ich es nicht sich möglich, daß Sch — an solchen Nichtspurfösseiten Theil haben sollte.

Dass aber sein liebes G\*\* boch nuk auch von der Lesegesellschaft ift, das muß er mir zu verschweizen seine Ursachen gehabt haben. Bun will ich auch gern um so viel wemistr von der Gesellschaft selbst anders als mit der größten Hochachtung sprechen. Ebe ich mir es versehe, sind Sie, meine liebe Freundinn, wohl auch selbst davon? Und warum sollten Sie nicht ? Lassen Sie sich von der alten B\*\* nicht abhalten. Die bep Klepstocks Messias Rase und Maul aufspersten zu sehen, würde wir selbst lächerlich vorsone

kommen. Mee ich tveite Was, daß das ist we Tochter Madam 3. unter die Mitglieber gehört: benn ihr Mann selbst ift eine viel zu große Grübe des Parnassen. Folgen Sie also immer wur Erenpei der Kochter, und lassen Sie die Neuter schnähen.

Der Kitt jum Porecliain bestehet ans geronnener Mach und geldsfichten Kulle; nur muß jene ganz ohne Rahm seint, und durch ein Luch rein ausgedruckt werden. Sobann nehmen sie Oteh Thelle Beser gerokidenen Milch und eint Theil von bem geldschten Kalte, streichen es mit der Messerspitze gut durch einander, und leimen damit, was Sie leimen wollen. — Wenn es so lange hate, als unste Frentoschaft halten soll, so ift es ein Kitt, den wir loben wollen.

Leben Sie recht wohl, meine Beffe; und. Gott fen Dant, daß mifere Beiefe ulchk mitge wierzehn Tage lenten durfen !

Dero u.

Molfenhuttel!
megen bes Datums. Jeh bar
tire immer recht. Aber ber Kehler kann manchmal bartnu fenn, fcyne dasseneine Brissen, well ist bestellt beiter beiter beiter beiter bernen die bestellt beiter bernen die bei ben Brannschweig abgestellt ben, und diers vergese, bas ist vergen stellt ist vergen stellt bei die einen Tage siechen baster aben bei gestellt aben bei gestellt aben bei gestellt bei die einen Tage siechen die bestellt bei die beiter bei

्र हो हरी होता है। **33•** संस्तृत के <del>केल</del> क्षेत्र के तो ती होता के के कि**ला किला है जिल्ला** 

Mein lieber Freund!

Ich fann Ihneurgooks keinen guissem Beweistschen, wie angenchm mir Mere Brites sind,
als den; daß ich Ihnen denselben Posttag
antworte. Deute zwar geschiehet es mit aus
inem andern Grunde: Ich will meine Chrlichtet nicht auf die Probe sessen. Da ich
ins kotto auf

4. 8, 23. 31. 452

får unfre generallistfeliche Recemater: gefest habe, und feine Boft vor ber Biebung mehr abgehet, so mochte ich nachher verleitet werben, ben Geminnft für mich allein zu behali Diefes allein will ich mir vorbehalten, ten, Sie follen nicht miffen, wie biel wir gewinnen konnen, bis ich Ihnen die baaren Louise D'or einschicke. Denn bog wir wenigstens eine Quaterne bekommen, bin ich fo viel als gewiß. Das wird ber 2. für rothe Bad. Ohuerachtet sie bis jege chen friegen! nichts als gladliche Ziehungen gehabt haben, ift er boch noch unzufrieden, und versichert, daß das lange nicht übrig bliebe, was man sich porstelle. Freylich lauft ihnen mancher mit einem Postchen weg, so wie herr St., der nicht allein einige taufend Thaler Collectengelber unterschlagen baben foll, fondern er hat auch fagar Scheine, Die er in Berwahrung batte, an Juben verfest. Wie ich beute bore, ist er arretist, and wird ouf den Staubbefen angeklaget.

An den B. schreiben Sie iner bald, wenn Bis baben wollen, das er aufhören soll in schniden. Lehrreich und erbaulich mag seine Corresponden den nicht sen, aber das daß fie unem junt Lachen Stoff giebt, bas glaube ich wohl,

Ich habe noch feine Gelegenheit gehabt, mit ihm wegen Sch. zu fprechen; allein ihr habe ich recht derb die Wahrheit gesagt. Sis soll hauptsachtich Schuld an dem Berdacht seine Sie scheinet es aber auch nun zu best reueu. Judest ist es ums zu spat. Ich glaube nicht, das Sch. jemals wieder Ume gang mit ihnen halt, und er hat Recht. Wäre der Bender nicht mit angeführet worz den, so ließ ich es noch hingehen, aber dieß Riederträchtigkeit einem ehrlichen Manne auszuhirden, ware für mich ebenfalls unvergestlich. Dies sagte ich auch dem lieben G., und es freuet mich, das ich nut sehe, das Sie mit mir einerlen Meinung sind.

Die gute Madam Sch. dauert mich, Sie hat es erst ben ihrer Judansefunft erfahren, und franket sich noch täglich dauber. Sonst ist sie gesund und munter. Seit sie dier ist, daucht mich erst, daß ich in Same burg bin, ob ich sie gleich nur zwenmal gessehen habe. — Morgen werde ich zum erzisten aus, und zwar ben ihr speisen, in Ge-

Befellschaft ves Attendact Bottod; wenigstens bat sie mich darauf bitten lassen. Was das für Geschtet senn werbent? Vermuthich ist R. mit daben. Den Chreinnann kennen Sie ja wohl? Wan sagt; seitzer die Entreprise mit der Lotteris gemacht habe, sen en sehr fromm anvorden.

Sie wissen boch woht, daß nun auch in Eutin ein Lotto errichtet wird? Wissen Sie benn auch, wer die Octron hat? Der Chevalier, der uns in Altona mit Limonade und Butterbrod bewirthete. Seinen Rahmen weiß ich nicht.

Run genug vom kotto l Ich habe Sie noch von mas Pichtigers zu unterhalten, ich meine pon der Deprath unsers Derrn R. Madame St \* glaubt, daß die Sache nicht nicglich zu machen wäre. Die Frau wäre zu sehr mit ihrer Kamilie umgelen, als daß em Fremder, der ihr nicht bekannt ift, den Zustitt ben ihr erlangen könne. Sie wenigsstens weiß keinen Umgang mit ihr. Ich bin aber auf der Spun, mir durch einen andern Weg ihre Bekauntschaft, zu verschaffen. Nring

ge ich es habin, B fchibbe ich es gleich, bar mit R. herüber könnnt. Denn ohne feine Gegenware unternehmorien nichts.

Ackermann hat eine vortrestehe Acquisition an dem neuen Ackeur besten Rahme mir nem nicht den falle gemicht. Seine Spiel gefällt, noch mehr ader seine Person, weil er einem herry gleich sehen soll, der den hiesigen Dansen gefallen hat. Ich sage, gleich sehen soll, denn ich sinde nicht die mindeste Aehnschleit wenigstens die sells noch, und pomit ich diese Aehnlichkeit in der Zukunste nicht bemerke, so behaupte ich, daß sie nicht ist, und nicht seyn kann. Wissen Sie num noch nicht seyn kann. Wissen Sie num noch nicht seyn den gere ist kandahre ja.

auf the Rabe at geben, ich muß also wohl solitier.

Beben Sie woll mo fchreiben Gie mit

अस्ति स्केर्त्रकेषु हो।

enfrichtige Freundichn E. C. Ronig.

Chen Gieben Longe Klaufen. 16.7 mit 1916.

Den Deumen wosten Gie also nicht keinten, and ben mir logiven wollen Sie auch nicht? Ich mag Sie nicht noch einmal darum ersuchen. Wenn es Sie aber nicht geniert, mich genieren Sie gewiß nicht.

,34

Weineffichige, ben 23. Mas

Meine liebste Freundinn!

Ich banke Ihnen vecht sehr, daß Ste Ihr Sind rioch einmal mit init versuchen wollen. Wenn Sie aber Ihrem eignen Glücke babürch nur nicht im Lichte flehen. Indes will ich Ihnen beit det Gelmenheit init auch sägen, daß ich ebenfalls die Rummern 15. 36. 47. 691, welthe Sie mir einmal aus Wien aber schrieben, zelther, aber zeit sacher an, auf zemeinschaftlichen Gewinn concienterbaber Noch has meine Ehrlichkeit keine Gefahr zelaufen, noch habe ich Ihnen nichts zu versschreigen zehabe; so wäre denn der simple Nuszug von voriger Ziehung, auf den ich den Einsag von voriger Ziehung, auf den ich den Einsag wieder bekann. Albet wahrlich,

is fiche nickt, is it Re Nocht is habe, mit, where gumiranen, als Sie fich zueranen.

Dufteit auch ich ehrtich eheilen thuß, for wissen Sie nun hubsch, ob und wenn Sie auf Theilung zu dringen haben. Das Liebste wäre mit, went es gleich diesmal gesschehen könnte. Denn Sie wissen es muit schon, welche Quaterne wir auf die Rummern gewonnen haben wir aber erfahren es hier erst morgen.

Her, in Braunschweigs denn ich schreibe diefen Brief aus Braunschmeig, wa ich seit gestern bin, erstlich, um das Geld sogleich in Empfang zu nehmen, und zwehtens, umb beider der Beigegin von Beimer meine Cour ju machen. Bicht mabr, Sie musten lestem, wenn Gie miden lost den "wenten F. Ich gebe auch dan, als als deich benten ? Ich gebe auch dan, als als deich benten kappenigels wurde.

Dene I. habe ich seine Intetins Sensenz bergeliesen. Aber die Sache schriete sich num ins Weite zu ziehen, da Madadi Sc. A. fich nicht zugleich bannt Ageben kann. Linne Sie tiebes Ihr Bestes: er ift bervie; ben bere preingsten ausspeinenben Sustann in Person über

alberzukoninen, und ich habe ihm versprochen, ihn zu begleifen, es sen auch wenn es wolle: Und wenn es auch noch vor dem Augmit ware, da ich ohnedem in Samburg senn will. Doch denke ich nicht, daß mir mein Ziel durch diese Sache sehr soll verrackt werden.

Barum ich unmbalich eber in Damburg fepn tann , babe ich Ihnen , meine liebste Freundinn, glaube ich, fibon munblich gefagt. Ich muß, zu Ausgang bes Jufins, noch erft einen Befuch aus Leipzig abwarten; ber gwat nicht eigentlich mit; fonbern ber Bibliothef gilt, bem ich aber eben auch barms um fo weniger aus bem Bege reifen barf. Die ungern follage ich bas Bergnugen aus, ben Brunnen in Ihrer Gefellschaft gu erfieden! Ihu aber fo lange zu verfchieben, bas ift auf teine Belf tachfam, weber für ben Beille nen , moet für ben , bem er helfen foll. Fans gen Gie alfo immer je eber je tieber buinit an, und ich will auf meinem Wolfenbuttela ften Solskwalle ein Gleiches thun. ben Sie uur babuith fo gesinnb, abs ich ju werben bente, fo tonnen wir bas Baffer, bas mir mit einander nicht getrunken baben, m. 1 .. 10 mis

mie einander in Weis nachholen. Nicht wahr, das, ist gerade eine Partie, wie man sie einer Dame porschlagen muß? Doch es ist jo bose nicht gemeint; denn ich will Ibpen, ben biefer Felegenheit nur sagen, daß ich mir den Weiß ganz und gar abgewöhne; und daß ich also schon Einen Ort weiß, den ich in Samburg nicht wieder besuchen werde, den Keller

Es ware denn, daß ich mich einmal von dem B. dahin schleppen ließe, um die standalise Ehronik des Jahres meiner Ahwesendisse Ehronik des Jahres meiner Ahwesendisch den Tert zu lesen, wegen seines Beragens mit Sch. Dieses ist sehr unartig; und wenn sicht die dahurch verursachte Treudung wenn sicht wieder zusammen zieht, so bedrich in Laufung ein Beranügen weniger, werzug ich mit gerechnet hutte. Aber ich keine Jemand der mich auch dasür schadlos balsen soll.

und auf fich felbst rathen foll; es fen im Sneen ober im Bofen. Indeg weiß ich nicht, weiges mir schon gesagt hatte, daß ich in leibhafter Person auf bem Theater in Same

burg feit einiger Beit fpielen folle ge mir um fo viel lieber, von Ihnen ju haren half es boch in fo gar leibhafter Berfon nicht ift. Denn mabruch, ich mochte meine Perfon bod lieber gang und gar für mich bebal gen; mag fie boch fenn, wie fie will. Breat, wenn biefer mein Reprafentant gefallt . bin ich eitel genug ju wunfchen, nicht unter allen allein bas scharffte und beffe Mume gehabt batten. Denn es ift eine febli me Cache, mit fo scharfen und guten Aus au thun zu haben. Und wiederum jo Schlimm abe schlimm doch auch nicht. ober nicht schlimm : wenn Sie nicht bal finden, daß ich ihm ahnlich sebe, so mas ibm auch nicht abnlich feben.

Ben Gelegenheit der Aehnlichkeit! Ich habe hier Ihr Portrait nicht zu sehen bekömmen. Saben Sie aber doch auch das nicht gesehen, was ich habe. Und mag Ihres doch auch usch so Ihnlich senn; ich weiß mir meis nach gamz gewiß nuch weit ahnlicher zu machen.

Leben Sie recht wohl, meine Mebfle Treundinn. Ich bin gang ber

Ihrige

**Effing** 

Bolfenfictiel webite 3: Junis

Meine liebste Freundstriff

Chen erhalte ich einen Brief von Nadans. Sch. "Just welchem ich seine, das Sie schön wieder einen schlimmen kall gerhan haben, wert was heist denn das, das Sie so off kallens. Und warum seben Sie mich selbst nicht geschwied aus der Unruhe, in der ich mich wegen dieser Nachricht befinden muß? Ich will nicht hossen, das Folgen dieses Fale les Sie daran verhindern. Das ware all juarg; und so ara macht es mir Madans Sch doch nicht, wenn sie mir anders das Salentaunste nicht lieber hat verschweigen werker.

Sie warek so geschwind, mir zu melben, daß Sie ein Glack mie mir theilen wollten. Wenn die weit langsamere Nelbung, daß sie keines mit ihre zu theilen haben, nicht Ihre Umpäslichteit zum Grunde-hat, so hanke ich Ihnen auch dafür. Und boch würde mar die eben so geschwinde Verstwerung, das Sie mich eben darum sür kein Ungläckstind

halten, weil man womeiner Gesellschaft feine Geld perfeicht, nicht weniger willfommen gewesen fenn.

Eine einzige Zeile, meine liebste Freunstein, so bald es Ihnen möglich ist! Ich bitte Sie recht sehr darum. Die Welmarische Dertschaft kömmt diesen Nachmittag, die Velichet zu besehen! und ich wollte, dieser Beslich wäre schon vorben. Es ärzert und kränket mich jetzt ohnedem schon so Velics, daß ich, um stemden Leuten ganz maunstehslich vorzukunnen, nicht noch nöhtig häbe, Sie krank zu besorgen. Aber Sie sind es nicht?

Dero

Leising

**36.** 

Samburg, bea 2 Jun.

Mein lieber Freund !

Der Fall, ben ich gethan habe, war nicht effahrlich, aber er hat mir undenkliche Schmer-

Comergen verurfacht, wie, wie ich farchet, noch lange anhalten werden! Gie find beide boch fcon leidlicher. Ich fann wieder eintne Stunden fchlafen, ba ich fonst nicht eine · Blertelftunde Rube, batte. Gie muffen aber boch wiffen, wie ich gefallen bin. Rücklings Die Trevve berunter. Eben die Schmerzen im Rucken erlaubten mir nicht, zwen Dinuten auf einer Stelle ju liegen ober ju figen, und dies ift die Uefache, warum ich nicht fchreihen konnte, und warum ich Ihren Brief nicht beautwortet babe: nicht das garftige Lotto, von dem verfpreche ich mir fo nichts, es mag in gber außer Ihrer Gefellfchaft fenn. Satte ich beim boch gewußt, daß Mabant Sch. meiner ermabnen murbe, fo batte ich gefdrieben, es mochte mir noch fo fauer augefonimen fenn.

hundertmal babe ich bedauert, daß dieser Jusall mich so lange Ihrer Briefe berauben wurde. Um so angenehmer war mir der heute erhaltene. Ich danke Ihnen recht sehr dafür, und für den Anthell, den Sie an meiner Gesundheit nehmen. Aber glauben Sie uur, daß ich eben so viel Autheil an allem nehme, was Sie hetrifft, und

baher nicht wenig muruhig bin, weil Gie mir in Ihrem letten Brief so uisserignige stiellenen. Was kräntet, was ärgert Sie-Kiellenen. Was kräntet, was ärgert Sie-Kiellenen. Sie wirklich so sehr mein Formbe find, als ich es wirkliche, und mir vorstelle, so sae gen Sie es mir. Ich will mir indessen, wo möglich, einbilden, daß es die Erille einer einsapen Stunde gewesen ist — denn daß Sie deren machen, habe ich ben unserer letzen Unterwedung ersehren. — Um so meher würde ich mich freuen, wenn Sie wich übersgeugten, daß ich es errethen hätte.

Die Sauptsache ist: Sie sind nicht gefund. Sie werden es aber ganz gewiß werden, wenn. Sie mit Ordnung den Prirmonter trinken. Ich nenne dies nicht Ordnung, sich des Weines ganz zu entwöhnen. Dies müssen Sie ja nicht thun; es könnte Ihnen mehr schädlich als nüglich senn. Doch, ich denke, die Warmung ist überstüßig. Kommen Sie nur erst hieher. Der B. wird Sie schoon zu überreden wissen, so das Sie leider! keine Schadloshaltung für seine Schadloshaltung für seine Schadloshaltung für seine Schadloshaltung was denvorstelle, zu der Schadloshaltung was dentragen ju tonnen. Im Grunde weiß ich juft piefe Stelle erfegen wollte.

Das welf ich wohl, das ich des herrn P.B. Grelle verne einnehmen machte, der die fen Abend nach Kraunschweig, und zu Ihrien reises. Mit ihm reiset Rathsherr R. und Rathsherr D. mit ihren Weibern und Kinzdern; so wird Sie eine gange Samburger Pastete besuchen, und Ihnen vermuchlich une fer Aerr N. B. — so augenehm senn, wie der Fürstliche Besuch.

Eben hat mir Here A. erzählet & best Fürst von Deffan habe Basedow engagirt, win in Dessau ein Seminarium zu errichten. Eswärde schon in seinem Dause alles zusammen gepaaket, und er käme zu Ende künstigter Wiche, um seine Familie zu holen. Sindwirt wir nicht bedauernswärdig, da wir biesend berühmten Mann aus unserer Nachbarschafte verlieren!

Gestern war meine erste Promenade in ben Jungfernstieg, und just traf ich Ihren's so genaunten Reprasentanten. Db nun gleich's Madam Sch. ben sebesmaliger Bewegung mertef: Mein Gott, welche Aehnlichkeit? so war ich doch nicht vermögend, auch nun die geringste Spur von Aehnlichkeit zu entbecken. Ich bleibe also daben: er siehet Ihnen nicht-ahnlich, es magen meine scharfen ober bloden Augen die Arsache seyn; ich bente aber teines von beyden, sonst sollte es mich verdrießen.

Bey der Achnlichkeit fälle mir mein Portrait ein. Noch habe ich es nicht. Vermuchlich ist es aber nun in Brounschweig, und ich habe meinem Bedienten Frederfing, der in einigen Tagen in Braunschweig eintressen wird, aufgetragen, es mit auf hier zu nehmen. Sollten Sie ihn von ahngefähr antressen, so könnten Sie es noch sehen, wenn Sie Lust dazu hätten, und ihm Vann auch zugleich das mitgeben, was Sie haben. Was thun Sie damit, wenn es niemand anders ähnlich sieht als mir?

Unser R. R. F. ist hier, und bleibt solange, bas Sie ihn noch antressen, wennt Sie Wort halten, daß Sie im Angust hier sind. Ich mag es mir noch nicht für ganz gewiß gebenken. Denn was ich mir fest vorstelle, stelle, muß eintreffen, ober ich leibe zu viel daben; darum zweiste ich gewähnlich an dem, was ich wünsche. Dann geniesse ich aber auch die Kreude doppelt.

Sagen Sie mir recht bald, daß Sie recht vergnügt find, und daß Ihner der Brunnen wohl anschläget. Wann mie das Schreiben fünftige Woche nicht mehr so nicht sam ist, so friegen Sie einen Brief von mir; der trifft Sie aber wohl nicht in Wolfenbatet! Sie besuchen ja wohl B. in Braunsschweig. Grüßen Sie ben, der Gelegenheit herm 3. und R. von mir, Un die Deprath habe ich nun nicht denken mögen und können, ich werde es aber thun.

Leben Sie mobl, und bleiben Gie ber

Brenno

Ihrer

aufricheigen Frennbing

Danibutg, ben if. Jun.

Mein lieber Freund !

Alles, was ich verspreche, halte ich so ge-

nau, daß ich duch das Berferechen, Ihnen biese Wache in sehreiben, eifüller nell? wasen ein einen halben Biertelftunde utgeher. Ich kann wieden schreibeng zich habe aber heute forwiel zu schreiben gehabt, und zwar über recht, ungegenehme Materien, daß mir die Finger stumpf sud, und der Kopf gang verstebet stabt:

Künftige Woche wist ich mich, wo möglich, aufheitern; und den Brunnen anfangen. Wolfen Sie mir doch Sefellschaft leisten! Ich weiß noch wicht, wordt ihn reinten werde. Ich benke, im Jungfernstiest. Es fehlet mir nur da ein haus, wo ich inn Kall der Worth einkehren kann. Sch. hat mir heute eines nachgewiesen, an dem. err Schild hängt, worquf siehet; hier speisek man für Geld. Vielleicht, daß man mich da aufninnnt. Nadam Sch. ist schrecklich hypochondrisch. Ich will nicht hossen, daß Plauderenen, so in der Stadt herum geben, ihr zu Ohren gekontmen sind.

Sheelben Sie mir recht balb , baß Sie munter und vergnügt find, und wiederholen

Cio, in jedem Briefe, das Sie gewist komment Die zweiste noch inmet dienis, und
kringer ich dures Inhormach winde noch einige Woschen in Ihre Gesellschaft zu, so kann ich gemis in vielem Jahrn wicht warms verhoen.
Duch zweischen Schan wicht warms verhoen.
Duch zweischen Schan is apriichte Anneman.
The second of the second s

Meine liebste Freundinn!

edical it.

Dabe mir sehr lange das Bergnilgen, an Sie zu schreiben, versagen mussen. Aber Schnieschle ich mit inicht zu viel, wenn ich gluube, daß Sie die Ursache davon zu wissen vertangen?

Ich bin in allem Ernste seit sechs Wos was so krank gewesen, als nur immer ein Winsch seyn kann, der nicht im Batte und micht auf den Tod liegt. Besenders ist es micht

mir ben meinem gang unerfinrfichen Infalle fchlechterbings unmöglich gewefen, bas Geringfte ju fcreiben. Ben jeder Beile, die ich anfing, trat mir ber Angstschwell vor die Stirne, und ith verlor alle Gebanten. könnte Ihnen mehr, wie einen Beiefen Sie, mit beniegen, bie ich alle auf ber erften hale ben Seite wieber abbrechen uniffen. Ràch bem Portnonter Brunnen, ben ich gestern be-, fchlossen , nachbem ich ihn 18. Tage gesteurs ten, fcheinet mir ein wenig beffer ju werbeit. Aber boch nur ein wenig, und Sie feben es Diefem Anfange eines Briefes wohl nicht an, Daß ich sehon lauger als eine halbe Stunde Darauf jubrunge. Rach jeber halben Zeile fast muß ich einmal aufspeingen. um frisch Athem zu bolen.

Striche: thun mußte. Mur daß ich letber wieder eine sehr lange Pause machen mussen. Denn es war den 24. dieses, als ich mit Mühe und Noch bis an diesen Strich geschrieben; und heute ist der 29te, da ich es versuchen will, weiter fortzusahren. — Es ware kein Wunder, ich versore alle Geduld. Das Einzige, was mich noch in der KasKellung erhalt, ist, haßes mit meiner Reise nach Samburg bemohngeachtet sein Bee wenden behalt. Mein Arzt dringet darauf, mir eine Veränderung zu machen, und glaubt, daß meine Umftände nichts all eine Folge won meiner zeitherigen Lebenbart sind, die von meiner vorigen allzusehr abgefallen. Aber ich muß mich schamen, so viel Geschwätz won mir selbst zu machen. Statt alles Mieleids, meine siehste Freundinn, bisste ich Sie um baldige Nachricht, daß Sie siehrent so viel besserbefinden, alls ich.

nemischuntes fo wilder ich Ihnen auch noch bieden Batel nicht schreiben. Bei würde es eben werde auch nicht schreiben. Bei würde es eben werde auch nicht schreiben, waß Sie mein Griffschreiben geftieben, wie Bie nochten, als daßieben die nicht aber der Alber ich sie wohl ich nun gewonden. Alber ich sie wohl ich nun aben Brief schreiben, wenn ich anderen gewonden. Alber ich sie wohl ich nun der Binen biefen Brief sereiben, wenn ich indienen ginen Bichfaben won Ihnen zeit wert wie und bei den noch haben wille. Und den verten zu vorder sich ach noch noch haben; denn ich glaube worder sichen ihre kant wille versichen willen den weber-sichen ihre ruhfe reifen zu Können; willen Bie wir es nicht aller verfen zu Können; willen Gie mir es nicht aller publik versichen,

dag ich Ihnen noch immer eben fo will men fenn werbe, als Gie mich es in Ihren Briefen bann und warn hoffen laffen. ---Wen, ba ich biefes fcbreibe, fallt mir eta. ob meine jegigen timftanbe auch mibl Omo-Gonder fenn follen ? Aber bas babe ich ie niemals gehabt: und ich wüßte gur nicht. wie ich nun erft bagu fame? ---- Ich babe die Beit über, basich stantip, baf Gie ben Bennnen: geinenben, zwarzigmal bes Sages an Sie gebacht. In bem Jungfermftiege, und ben fo unangenehmer Witterung b. Women er Ihnen bennigue rocht betomern ift. Abes Sit werben fragen, ofichen nicht noch öffers bei ber großen Wafferegefahn an Gie gebacht, in ber Sundung hoftenbin ? Bulleinem Billete frabe ich erft. 100 ettigen Dagemitting bavon erfahren; benn ich lofe bine Beitung. Baftich , ba imif both feine angeneham Deit in Pamburg gewefen fepn ! Und wie traurig muß es noch um Santbutg ausschend Der Mile E. will bedwegen biefes Jahr ganinthe bintonmen. Er-benft mit trourigen Denen an bie Garten, in welden er basthal borb. nicht traffirtt werben tomte. - Chen fo ufticflich, wer ach feinen Garten bat! Aber SchelSchafnenglack fuuf bet baben, ber feinen Garten fo gu rechter Beit noch bertaufen fonnen, als unfer B. Denn ich bente boch,
baß fein gewefener Garten auch gang artig
unter Maffer wird geftanben haben.

Ich danke Ihnen recht sehr für das Reue vonntstaten. Alber wie angenehnier würde esimir gemesten son , wenn wonigstens nur vier Abberste dann gewesen wäre. Denn frenlich, das Sie es auch mit ein Paar Borten begleiten sollen — das war zu viel verlangt, da ich Ihnen noch auf zwei Briefe Antworte schuldig war. Sie sind eine harre schlimme Frau!

Prasent zu schicken die Gute gehabt, woffer ich ihr meinen Dank noch schuldig bin. Daben Sie hie Freundschaft, mich deshalb ben ihr zu entschuldigen. Es sull in der ersten guten Stande gescheben, die ich nun wieder haben werde. Denke ist mir es unmöglicht und Gott sen Pank, daß ich nur mit diesem Briese so weit gekommen. Ich weiß es volkdmunen wohl, wie geschwind ich darauf Antwort haben kann. So viel Positage, als

Sie mich langer barauf marten laffen, fo viel Pofttage, werde ich benten, Ist Ihnen mein Brief auch noch immer Ill rents getoninen. Wolfen Sie nich bas Birtlich benten laffen?

superagilist inigmy foor toor sie node mit der feiter fellen Se Allum dus uid die unid uit in der in

Die tommen Sie jum Kranfmerben? ober vielinehr ju ber Einbildung, als waren Ele trant? Doch, ich befürchtete es immer, bie gar zu absechende Lebensare werbe Sie unter die Jahl der Hypochondriften bringen, und darunter sind Sie nun leider. Es har aber nichts zu bedeuten. Sie werden bald dapolit geheilt werden. Kommen Sie nur geschwind auf hier. Rachdent Sie den Phymonier Brunnen gefrunten, verschafft Ihnen diese

Refe gewiß bie vollige Genefung. Allein im Salthofe tonnen Sie mu, be fle nicht wohl find, unmöglich logicen, fonbern Gie muffen ben mir abereten. 3ch fann Ihnen grode nur eine gang fchlechte Stube anbieten ; dafür föllen Sie aber alle mögliche Bequentlichfeiten haben, und mit einem Bergen aufgenonitten werben, bad Sie beffer fchaten worden, menn Sie es recht kennten. fes jut Antwort auf bie Frage: ob Sie min willtommen fenn werben, und auf ben Borrourf, ich mare eine barte und fchlimme Frait. Sich bin feines bon benben. Ben Abfenbung Der Beringe murbe ich vom Schreiben abgebalten. Radher babe ich aber gewiß gebn Briefe an Sie geschrieben. Warum ich feinen digeschickt habe, tann ich felbst nicht ein flåren.

Jedesing befiel mich eine andere Joeg bie mich auf die aller krankendeste führes, besonders seitdem ich von B. hörere: er habe Briefe, Sie sepen wohl. Datte ich wis sen kannen, daß Sie krank wären, und meine Briefe wünschren, Sie sollten jede Woche viere erhalten haben. Run wollen wir es gut feyn lassen. Ich verzeihe Ihnen, und 28st. k. Aristo. 1. 20. Sie verzeihen mir um fo leicher, wann ich Ihnen fage, daß ich nun die Probe ausgehalten, daß ich nicht volk, aber wohl enpfindlich auf Sie werden fann.

Lasten Sie immer E meiche, menn et nicht nuserwegen, soudern unterse Garten und Gens wegen hound. Er bat Recht, die Garten, so er gemeiniglich besucht, sind noch alle unter Wasser. Riemand ist mehr daben zu bedauern, als Alb., der auf dem Punkt war, seinen Garten zu verkaufen, und num riods kum die Jalbscheid daster bekömmut. Bis sein stehet noch dus Wasser in seinem Garten, bis an den zwenten Sidet des Haitses.

Aboff but unfer 2. Stheimenglick. Rur Schade, bag theomalischen Glink bas Unglick eines anbern ift, ben es fehr bertingir. Der Mann, so ihn getunke, hat har eben felt Aistommen.

Es hat exbernisch ben ams ausgeleben, und fiebet noch nicht viel beffer aus, post ut die größte Befahr, überstauden; denn das Waffer fallt nun teglich. Das Cleub bat unfere Derzen erweicht, und Keinde verschat. Sch. und & find nun mieder auf eis nem

nem guten Fuße mit einander. Ich habe ges
sterkt bas Eis gebrochen, und sie zusammen
allein mit F. zu mir gebesen. Deute sind win
ben K.; was ich abgeschlägen hätte, wann
ich nicht bie Berrobnung ganz hätte wollen
sie Stande Haben. Die tonnen einen
großen Theil bieses guten Berrs auf Ihre
Nochung Schriben. Einarteren wir Sie
nicht, so ware Sch. lange sb biegsam nicht
gewesen.

mertennen mag. Gier wiele Repipskeitem vertrauen mag. Gier wichtige minsten Sie der Arber plicht and vertrauen mag. Gier wichtige minsten Sie doch wissen. Man sagt: 3. habe Lossung zu einem groenene Erhen. Ich ppophezeihete es so gleich, als ich die Inoculation der Lied hon Thimmel las. Der gute Thümmel last, der gite giftet.

Brend Pell' belitigen Post schicke ich Ihnen Butt. In benfelben pabe ich eine Schachten wite Pulper gewickett. Falgen Sie mir, und brauchen Sie anbere nichte, als täglich einige von biesen Pulvern. Sie werben sehen,

baß sie Ihnes gut bekonnen. Mad sein Sie ja habste mannen. Die Schwermuth ist eine mushwillige Krantheit, sogten Sie ja einem so ichrachen Geschöpfe, was sollte sie denn nicht ben einem Mann von Ihrer Art senn.

Ohne daß Sie mich darum gebeten, hate ich Ihuen mit der ersten Post geantwortet. Die Sie mir aber meine Bitte gewähren, mir vor Ihrer Abreise noch zu schreiben, um mir von Tag Ihrer Antuist zwischeinmarn, ist ich indivarien, und er fin das größte Beichen Ihrer Freundschaft aufrichmen.

Leben Sie wohl, bester Freund, und glauben Sie nur, bag Ste me mit gebßerer Sehnsucht sind erwarter worden, als dun, bon

Ben Madum Schi habelsch Sie encidents Bigete: Sie schreibe Jhan vernanhtiof dence felbst. Ihr Borschlug warde win sullein es phsanunin chanz und zwar seihe numter. Allein Sie drant gurmisten, undenftünken ga fepn, wäre wohl für mich vinormakte iline möglichkeit. Bie sollen aber hinkier nichk krant sein, danst ich muncer sepn kann-

49.

Panifuly, dea to. The

Mein lieber Freund!

37 11 ...

Meine meine besten Münsche wiest vergebend geneben sind, so wisst. Sie diesen Brief so gesund, als Sie ehrben worden, wie Sie desten der gu niel Gesundbeit klagten. Roch lies ber ware mir, er trase Sie gar nicht, und Sie waren schon unterweges auf hier. Raschen Sie, daß Sie bald kommen, sonst komme eine gange kadung Frauenzimmer, um Sie obzuholen. Ich bente, dies ist die härteste Drohung, die ich Ihnen machen kann. Denn eben lege ich Ihre Sinngedichte aus den Sien den zu der Sien gehegen war Kringen auch bin in meiner längse gehegenn Reinung — Sie sonn ein Exproxibers seind, nun völlig bestäcket. Ist es abzu nicht recht gottlas, daß Sie und ben allen

Gelegenheiten fo herunter machen! Sie mitfen an verzweifelt bose Beiber gerathen fenn. Ift dieses, so verzeihe ich Ihnen; sonft aber muffen Sie wahrhaftig! für alle die Bosheit, so Sie aur uns alleuben, noch gestrafet werben. Das Madchen, das Sie sich wunschen; sollen Sie wenigstens nie finden.

Ther nun im Ernste. Wenn kommen Sie denn? Sie mussen so mir wirklich schreisben. Ich verspreche Ihnen nicht autgegen zu kommen, wenn Sie es nicht haben wollen, and es auch kaipem Wenschen zu kagene Ichtwollte es nur wissen, um mich auf den der wissen Toglen Toglen wollen, stelle ich in Ihren Willen. Sie können Ursache haben; warum Sie es nicht thin wollen. Ich haber keine, die inich abhälf, es zu wünschen.

Ruc logiren Sie nichtranf bem Einbendischen Soufe Dan Saust ift indeheners Benn Giebalfornicht welligenest undern, ift. Unterdied Sie obliendstranfungenesten.

Ein Besuch von Madaun Sch. halt mich. ab, Ihnen mehr zu sagen, als daß ich Ih-

pre Migebild erweite.

Leben Gie recht wohl! 3ch bin

-றாஞ்சு எந்த நாற்**இரை** நாரா

midding for in the state of the

norm gleiche der Ereite Bereiten geleichen der Seiner Bereiten der Freiheiten der

The state of the s

Theine liebfte Freinbillit ihm

Plur erst gestern bin ich meinen Besuch aus Bissig bosgeworden der mit sast zin wenig zu kinge dauren wollen, so lieb er mit auch sont gewesen. Und unw beide ich an nichts, als an nieben Abreise nach Handung, die jestoch, so sehr ich sie sie nach bescheunige, nicht ehre alle kinstigennalläuwechze wollches der 2821 diese sehr mird, wur sich geher kankt. Dannauer, won modunen ich westerzeinist der dannauer, won modunen ich westerzeinist der dannauer, won modunen ich westerzeinist der dannauer abzugelen Postchaise, über Zelleinach Lamburg abzugehen stoelse. Schwesellich also durfte ich noch biesen Monat in

Samburg eintresen i eine die reine Cogenden gang unfehligen Dam Angenden bes folgenden gang unfehligen Dam Angenden alles, was ich Ihnen Zuverfässter pene maß, ner Anfunft seht melden kann. Wenn Sie aber erlauben, so melde ich Ihnen den eisentliche Tig derselben noch aus Hannover. Habit Wed die Site, unserer lieben Sch. dieses auch zu sogen, und mich zu entschledigen, daß ich ihr wicherum nicht antworte. Die Berschung zwischen Ihrem und bem I.I. sehen Dausenstellen ihr recht sehr anges nehm, und ich hosse, daß der B. auf die Butunft artigmischen nicht dass der B. auf die

nach Bechelde zu bette Oertogs Ferdinands.
Ich schreibe die es aber in Promissonde.
Ich schreibe die es aber in Promissonde.
Ich schreibe die es aber in Promissonde.
Den schreibe die es aber in Promissonde.
Den schreibe die es ersten Ziedung des Coston den wir auf unser Billet. Das Sie wir aus unser Bien übermacht, eine Apple gewonnen horze den ? Nehmlich auf So und alle in Sooden nur, das ich sie so lumpiche besoft. Isvost ist doch auch diese Cleinigteitzur, den Spakin wieder eine Weile mit anseben zu thunen.

Meine liebfte Fremitimolipo Antige

Die Sefolschaft, mit der ich vorgestern Abet Sakkover nach Hamburg reisen wollte, hat sich jerschläßen. Ich reise also erst morgen von heer ab; aber nunmehr auch den geraden Weg ind bin tilnstigen Dienstag ben Ihnen! Winschie Sie mir gutes Wetter; guten Weg zu vönischen, ware doch nur verzeheises Pseuerischer es Tag vor Tag; und vollt Beauerischer den Negen über Hamburg Setomin in Mit das eine nasse Ausschlässen. Sie zu sehen, werd nicht in Aber das Vergungen, Sie zu sehen, werd kind, wieder das Vergungen, Sie zu sehen, werd kind, wieder das Vergungen, Sie

# prior-City felt such increases in annual.

42

Demonty, Den 18. Cept

## Mein liebster Freund!

Sie können nicht anders, als glücklich gereis
fet senn, beim meine besten, meine effrigsten
Wünsche Udben Sie begleitet; obgleich Sie
es nicht verblent hatten. Unmöhlich können
Sie wich so sehr lieben sober Sie batten,
mich nicht zu einer Zein verlaffen können, do
mir eine so hacht grauusge Rachricht bevorfland, und is von Ihrer Willführ abbing,
bie Reise noch einige Lage aufzuschiehen.

Leiber! ift diese traurige Rachricht eingetroffen. Meine Mutter ift todt, und mein-Schmerze über diesen Verligt ift unbeschreiblich groß.

Webr kann ich Ihnen heure uteht fagens, vielleicht schreibe ich Ihnen aber noch eine mal. mal erren Seffen Sie die welen Zenftrenungen mich nicht aus Ihrem Gedachinist verjagen; denn keine aufrichtigere und frenere Freundinn finden Sie in der ganzen Welk nicht, als

Derg

E. C. König.

1.6. 151**-4.4**00 pass - 4119155. Series de 29. On res folig **els** (221-221) de 2116 (241-241)

te! Dieft Petfon erwartet alle Glacifelige Beit, bit ihr hier noch befchieben ift, nur allein von Ihnen, und fle beschwohrt Gie, um biefer Stackfeligkeit-willen, fich allem Runmer über bus Bergangentigu enteriffen, unb Thre Ungeit lehiglich auf eine Zukunft in richten, in welcher es wielt einziges Beffreben fein folt, Ihnen neue Rube, neues von Dag ju Lig wachsenbes Bergnügen gu verfchaffen. Pachen Steifa, meine Liebe, baff ich Sie nicht niebergefchlagener finde, als ich Sie verlassen habe! We gerne mare ich ther Wieber bei Binen' gewefeit; wie getne mare ich ben Ihnen geblieben, wenn biefe Berlie nische Reise nicht so nuthwendig gewesen wa-De, und meine Rückfunft von mir allein abgehangen batte. Aber es geftige bem B. Bier, und er will mit Gewalt eine Witterie-Diese geschicht mote hung hier abwarten. gen, und gestein find wir bereits acht Lage hier gewefen.

Unfere Meinung ift, stolleuch nach der Biehung abzureisen: aber wenn wie über Potsbam geben, und und die nach einen Tag aufhalten; wenn ber B. gar darauf bestehrer; den Weg über Ludwigslust im Metlenburs als

gischen zu nehmen: so werden wir schwerlich vor kinftigem Rapember in Damburg wieder eintressen. Wie sehr wünschte ich, daß mis alles, was mit in Damburg iter, und werth ist in Ihnen, entgegen kommen wolke! Ich werder Monen, von Poesbam vork Lubwigsluft aus, den Lag meserer Antunkt, noch posieiner melben.

deller eine Brendenbiert in biginach bame beider eine Brendenbiert in biginach bame berochen Gie hiebelbeitet indelle Ich umane berochen Gie hiebelbeitet in biginach bame berochen Gie hiebelbeitet in bestehe berochen berochen

4). Panbucy, den 24. Sept

### Liebster Freund!

Sagten Sie nicht: ich sollte es nicht so gepau nehmen, und Ihnen doch schreiben, weim Sie mir gleich uicht schrieben? Sie sehen, daß ich es thue. Dafür etwarte ich ein aubermal gleiche Gefälligkeit. Daß ich heute schreibe, mussen Sie unt besonders hoch anrechnen; benn ich bin so melancholisch, als ich in meinem Leben nie gewesen, und noch dazu krank. Kommen Sie ja gewiß und bald wieder, sonst sinden Sie mich nicht mehr.

Seit Sie weg find, habe ich nicht ninen Schritt vor die Thure gefest; und mich noch baju mit lauter nerdrießlichen Dingen beschäftiget.

Ich wünsche, daß Sie um so bergnügter gewesen seyn mögen. Dieses zu hören, kann allein nich aufmuntern. Sie haben wir doch wohl geschrieben? Ich darf daran nicht zweiseln, wenn ich nich dicht in vinen noch underwäglichern Justand verseigen wollte.

Biel

Bibliden fielle ich mir får gewiß vor, bas ich mit får gewiß vor, bas ich mit mit mit ber Bach vecht bles gute Rach richten von Ihnen hore.

Was machen Lensund Madain R.?—
Ich habe von F. den Auftrag, Sie zu Bitten: daß Sie bie benden hartherzigen Leute bahin vermögen, daß sie St. los geben. Die Eleren, die hier im außersten Elend leden, wollten gerne nach einem wohlfeilern Orte Jiehen; sie wollen aber Samburg nicht verlassen, die wollen aber Samburg nicht verlassen, bis sie ihren Sohn fren haben. Ich bin gewiß, wenn einer so wohl herrn als Madam K. gewisnen kann, so sund Sie es. Eben so gewiß bin ich, daß Sie diesen Auftrag mit Bergnügen befolgen; und Sie desfalls um Entschuldigung zu bitten, konnte Sie beleidigen.

Allein meiner schrecklichen Schmierers wegen muß ich Sie wohl um Rachlicht bite im. Wenigstens verberbe ich Ihnen eine halbe Grunde, bis Sie diefen Brief durch-buchftabiren. Wer weiß aber, ob Sie die halbe Stunde zu was Offers angewandt batten.

Schreiben Sie mir fa ben Lag Ihrer Untunft, bamit ich mich zum Boraus freuen kann. kann. Bin ich gegen ble Zeit etwas klüger, so komme ich Ihnen einige Meilen enigegen. Ich bin

Per

ergebenfte Freundinn E. C. Ronig.

Un herrn und Madam A. meine Empfeilung. Ihre Kinder find alle wöhl. — Sagen Gie nicht , daß ich die Filtsprocherink von Gt \* bin.

46.

hamburg, am Wonteg ben 28. pder 29. Dec

## Bester, liebster Freund!

Ich bin Ihrentwegen in Der größten Unruhe. Watem haben Sie both unfern Bitten nicht Sehör gegeben, und find wenigtens nur bis Mittewoch noch hier geblieben? So hamen Sie vermuthlich ben abschenichen Sturm, in bem Sie vorige Nacht die Elbe passiren mußten, nicht auszuhalten gehabt. Ich nache mis tausend Vorwärse, das ich mit nert Mefache bin bay Gie biefe Moufe ges nommen. Reine Borftellung toun mit eine rubige Biertelftunde Schlaf verschaffen. 3ch hoffe abet, alle meine Gorgen follen vergebens fenn, und Gie werden inorgen Abend gindlich und vergungt in bem lieben Braunfichiberg emtreffen. Dann fo tonnte ich ben Donnentag fcom einen Brief von Ihnet has ben, wenn Sie mir gleich geschnieben bate ten. Dies haben Sin bach mehl gentig ges than? D ja, Sie haben es gethan. 3 Sie wiffen ja, baß meine gange Rube bavon abs Richt mabr? Sie find überzeugt; ob Sie gleich gymeilen baran ju zweifein fcheinen, bag ich Gie über alles liebe, aber alles hochschape, und fein Glud mehr fir mich in ber Welt ift, wenn ich es nicht mit Ihnen theilen foll. Diochten boch alle die Minderriffe product und trenneit, gehoben roethen formen, drote wollte lich der Workbung inie freudigemicherten bankeit! in 163 ?

and fri liebe mit der Galzburger Brief follte hickfu den Mich bahnen. Allein fratt daß nuch darauf benfennfollten unt das Wiener Mark abzusaufung Anth man mit ess noch beil fr. Briefe. 1. v. eine Welk anzuseheb, indem, weint ab ben dem Mandat bliebe, dag keine Fremden mehr in den K. K. Landen handeln durften, der Ahzug den meiner Fabrike natürlicher Weise kehr zunehmen müßte. Der Mann hat Recht. Wenn ich ihm nur folgen könnte, ohne zu nisquiren, und das Wenige, was mir übrig ist, noch zuzusehen! Am Ende versehle ich mit aller meiner Sorge und Müh doch meisnen Endgweck. Bin ich nicht in einer fatz- len Lage? Und noch dazu von allen Frenuden emforner, die mir mit Einsicht rachen könnten!

Mein G\*\* scheinet es naher zu geben. Er fing heute von selbst an, mir zu fagen, bag aus der B... schen Entreprise wohl nichts werden mochte. Wir wurden unterbrochen, sonst hatte er sich vielleicht beutlicher erklärt.

herr Sch. ist ben Abend Ihrer Abreise so übel an Krampfen gewesen, daß er zusterben glaubte. Gottlob! heute ist er wieder wohl.

Unter benen vier Leuten, so vom Lotto arretirt worden, ist ein Franzos, besseu Sie sich erinnern werden. Er stand hinter uns, als wie das kotto ziehen fahen, und hörtet auf alles, was wir sagten, mie vieler Aufmerksamteit. Auch ging er hinter uns den ganzen Weg von Parvstehude. Er ist schon ein Mann von funfzig Jahren, und doch fand man in seiner Tasche zwen Liebesbriefe von zwen verschiedenen Mättressen, wovon die Eine ihre Rieberkunft anzeigte. Es muß iberhaupt ein großes Genie seyn; benn manz hat auch falsche Karren ben ihm gesunden.

Die then erften Geiten bieftes Briefes hatte ich gestern geschrieben. - Eben ba ich ju Bette geben wollte, fiel mir ein, baf morgen frub die Pott abgebet. Ich fcbliefe biefen Brief alfo in ber Racht um zwolf Uhr, wo ich Sie mir ermudet von ber Reife, im tiefften Schlaf gedenke, und Ihnen von ganjem Bergen bie angenehmfte Rube muniche; mir aber die batbige Berficherung, bag Ste lich, von den Katiquen ber Reise erhoblet, recht gefund und vergnfigt befinben. fonnen bem noch wohl was hinzufügen, was mir eben nicht zuwider fenn mirb. aber! es muffen lauter Worte fenn, Die aus Ihrem Bergen kommen, fo wie es diejenigen find;

find, mit welchen ich Ihnen fage, boff ich hin, bester, liebster Freund!

Dero

anfrichtigfte Freunding. G. E. Ronica.

Im eines bitte ich Sie; laffen Sie mir in ver Antrovet auf meines Bruders
Brief die Gerechtigkeit wiederfahren, daß ich gleich
aufrichtig gegen Sie gewefen bin.

47•

Brannschweig , den 31. Oltobi

1771.

#### Meine Liebe!

Ich bin glucklich und gefund, obschon erst am Dienstage früh, in Braunschweig ange-kommen. Naß bin ich zwar nicht geworden, aber von dem kalten stürmischen Binde habe ich die erste Nacht mehr ausgestanden, als ich mich je in dem härtesten Winter ausgestanden zu haben erinnern kann. Valb hätte ich es bereuet, daß ich gereiset mar. Aber nun

nun ift alles aberfranden ; und ich bin verfidert, daß es Ihnen und unfern Freunden unmehr felbst angegenehm ift, daß ich nicht ett noch reifen mug. Ich bleibe bis Morgen noch bier in Braunfchweig; und alsbenn willkommen in mein liebes einsames Bolfenbuttel! wo immer-mein britter Bedante; Sie wiffen fcon, wer fenn wirb. Mochte, tch jest diesen Augenblick, ba ich Ihnen mein Befinden melde, nur auch wiffen, wie Sie fich befinden! Wohl, recht mobl: das winfche ich , und hoffe ich. Laffen Gie mich ia von Ihnen alles - wichtiges und unwichtis ges - wiffen. Doch nichts ift mir unwichtig, was Sie angeht. Bor allen Dingen laffen Gie mich nie boren, daß Sie frank ober traurig find, Richt bag Sie mir es verschweigen follen, wenn Sie es wirklich . find - benn dus wurde für mich eine Krantung mehr fenn - fondern, baf Ste es in ber That nie senn wollen. Ich sage wol len; weil wirklich ben benden Punkten mehr auf unfer Wollen antommt, als man fich ofters einbildet. Wie schon mare es, wenn ich meine Gefundheit und meinen Leichtsinn, mit Ihnen theilen tonnte! - 3ch fage M 3

Ihnen von unfan eigensichen Angehmenheiten nichts; und werbe Ihnen auch in meinen folgenden Briefen nur wenig davon sagen. Sie glauben nicht, wie viel ich auf ein Angeiges Wort von Ihnen baue, und wie überziges Wort von Ihnen baue, und wie überziges Wort von Ihnen baue, und wie überzigen auf immer gile. Weihen Sie dieses auch nur von mir überzeugen nud ich himgewiß, es wird sich endlich alles nach unsern Wünschen bequemen.

Rächster Tage, meine Liebe, ein Mehreres! — Empfangen Sie noch meinen Dank für alle das Gute, womit Sie mich in Pamburg überschüttet — ob ich schon weiß, daß Sie mir diesen Dankigenn schunken. UsReinen besten Empfehl misalle unfeve Freusbe, benen ich aber nicht ehrwals aus Wolfenbuttel schwelben kann. — Ich bin mit Emppfindning der aufrichtigsen Järdlichkeis.

gan; der Ihri**ge**. Lelling.

R. S., Noch eine Aleinigkeit! Ich habe mich unterweges erinnert, den Fuhrmaun für die lette legter Gende, die ich Abschied zu inehmen herumgesubren, int meinem Quartier nicht bei jahlt zu haben :: Ed kant hördeltens zwey Reck betrogen. daben Sie die Güte, mein ne Liebe, und seiden Sie diese zwen Nark in meinem Nahmen ür den schmarzen Adlerz Sie sollen sie ben mir zu gute haben. — Weise Bohnen habe ich sie Sie bereits.

48

Samburg, ben 6. Novembr.

## Mein lieber Freund!

Mieracyfent, tanfend Bergnügen bebe ich Ihre glückliche Ankunft und tagleich Ihn Bohlfenn vernommen. Ich danke Ihnen, daß Sie mich so bald aus der Sorge, in der ich Ihrentwegen gewesen bin, geriffen haben. Schreiben Sie mir nur auch fünftighin recht oft. Denn allein Ihre Briefe können mich ausheitern, wenn ich auch noch so niederges schlagen ware, und das bin ich leiber! jest hunier. Sie verlangen ich soll auch in diesem Stück ausrichtig gegen Sie samz sonst ware ich es gerne nicht. Ich weißebest woll. bag ich einen Berweis ju erwarten babe, weil Gie glauben, bag es von unsern Mollere abhangt, gefund und munfer, gu fenn. benten Sie aber nur, baf alle Menichen feine Lestinge find, und daß ich nur eine Frats bin, und nehmen Gle bann meine Lage mie bagu. fo werben Gie mir leichter verzeiben; baf ich Ihren Rath nicht beffer befolge. Wenn Sie wirflich bie Eigenschaft besiten, unter lauter traurigen Musfichten vergnügt zu fenn, fo thetlen Sie fie mit mir; nennen Sie fie aber ia nicht Leichtlinn, finft fdicke ich Ihnen die gange Salfte wieber jurick. Er erbalt gefund, bas gebe ich ju; allein er nole Re nicht gu febermanns Uniftanben, am we-Mlaffen, zu den meinigen

Gestern habe ich Schaus und R... & seit Ihrer Abreise zum arftenmale gesehen. Sie freueten sich, wie sie hörten, daß Sie glücklich angekommen waren, und empfehlen sich Ihnen. Das Reue, was mir Madaux S\* erjählte, war: daß wieder ein neuer Zwist zwischen Gr. und B. entstanden sep. Was er zum Grunde hat, wußte sie nicht, und

und wichtigt uns daran? Mann thir juns nur nicht janken! und das werden wir ja wohl in unfern grugen Leben nicht.

Eine Rachricht, die für mich interessant ist, ist diese: daß W. in der größten Bertesgenheit war, aus der er auch noch nicht ganz ist. Die Wechsel, so auf ihn lausen und theils verfässen sind, betragen über 20,000 Mark B. Nan ist zwar Schw. gekommen und hat für alles hinlängliche Sicherheit, es ist aber noch die Frage: ab so viel Banko-Geld hier zu ersheben sehn wird. Ich munsche es um seinetzund meinerwillen.

Rie ghicklich sind. Sie, daß Sie in Ihi Leng einspenen Palsenbattel find; und tote glücklich würde ich mich schäften, wenn ich auch erft da wäre, ober wenn ich nur wenige stens hoffen kannte, einnial bahin zu kommenzaber auch bie Hoffung verläßt mich sehr este

Es mag indeff fommen wie es will: bleiben Sie nur mein Freund, so werde ich mein Schickfal, es sen wie 28 will, weit leichter ertragen.

Eben wird mir erzählet: baf W. & Sache gut geht, und bag Professor B. mit An-M 5 fana fang kunftiger Woche die Undernie iburnehmen foll. Benn ber gute Mant fich nur nicht in einen Embarras fetzet, dem er feinen schwächlichen Gesundheit wegen nicht gewachfen ift.

Får heute kann ich Ihnen nicht mehr foreiben, weil ich mit ber Wiener Post zu viel zu thun habe. Ich will Sie uur noch bitten, mir ja balb zu fagen, wie Sie sich in Ihrer Einfamkeit befinden, und daß Sie sich der Einfamkeit nicht so sehr überlaffen sollen, damit Ihre Gesundheit nicht leidet.

Sie werben mir biefe Bitte gewähren, sobalb Gie dus Bertrauen in mich fegen, weiches Ste in Ihren Belefe außern. Just mal da ich Ste aufidas Heltelfte versichern kann, daß ich die sie Bertrauen verbifte, und daß ich Sie unaushörtich mit bemanseichtige sten herzen lieben und hachschähen werde.

E. E. König.

Dem Rutscher habe ich bie Kleinigkeit gleich am Sonnabend bezahlt. 49.

Bolfenbuctel, ben 3. Dobembe.

#### Meine Hebe!

Mein vorläufiger Brief aus Braunschweig wird Gie wegen meiner Ueberfunft berubiget Aber Sie follen fich.meinetwei wegen nie bennrubigen. Als ob Gie ber Sorgen und Unruhe nicht ohnedem schon ger nue batten! Sie follen on mich nur immet mit den heiterften zufriebenften Borftellungen gebenten. -Ich bin nicht allein in Braum fchmeigeglücklich angetonmen, fenbern fibe nun auch schon wieber feit zwen Tagen auf meiner Burg in Motsenhittel, und bin gefund und pergnagt. Arevieth wurde ich unendiech vergnügter fenn ; wenn meine Einfamfeit burch. ben Umgang ber einzigen Berfon belebet mate de, wach beren bestäutigem Umgange ich jes mals geskuszet habe. Aber schon die Sof= nung, daß mir diefes Ghick noch aufgehoben macht mich vergnügt; und foll man barunt migvergnugt fenn, weil man nicht fo vergnugt ift, als man ju fevn wünschet ?

Deine Nebe, estaten Sie fich ja ben Ihrem alten Muthe. Es wird gereiß woch alles für Sie so geben, als Sie es verdienen. Es wird fich eine Schwierisseit nach der andern verlieren, und mich dünkt bezeits die erste in der Aeußerung-Ihres Schwagers gehoben zu seben. Da er Ihnen einmal bekennt, daß es mit seiner Frankfurtschen hofmung nichts ift, so senn Sie gegen ihn nicht zu kalt und zurückhaltend. Dringen Sie nun in ihn, wie Sie in ihn zu dringen Necht har ben. Er ist doch immer ein Mann, der Ihres Bertzauens werth ist, und der vielleicht nur zweiselt, ob Sie ihn wirklich dassüt halten.

Die Antwort aus Salzburg hatte frens Uch für die nahere Erfüllung unserer Wünssche besser ausfallen können. Aber ohne Erund mag sie doch wohl nicht senn. Mein Rath kann in dieser Sache so viel als nichts gelten: und gleichwohl dunkt mich auch, daß Ste ein Geschäfte nicht so platterdings abgeben müssen, welches Ihnen so viel Mahe und Sorge gekostet, wenn es sich anders an läst, diese Songe und Mühr einmal zu ber lohnen. Sich weiter derangiren müssen Sien wieser derangiren müssen Sien

frenlich nicht; Gie muffen nicht noch mehr bineintecken: aber es auf ben Auf zu continuiren, auf bem es fich bereits befindet, bas; follte ich meinen, mußte boch möglich und vortheilhaft fenn. Es fommt alles barauf an, boff Sie einen Mann finden, ber Ihnen die Arbeit baben erleichtert: und ich hoffe; daß Ihnen der in Ihrem Schroagernun schon gewift ift.

Wie fehr munichte ich, baf ich es felbit fenn konnte, ber Ihnen alle biefe gaften abjunehmen im Stande mare! Der noch mebr. daß ich Sie antreiben tonnte, alle diefe Laften nicht abzülegen, fondern abzuwerfen, inber Berficherung, Sie dafür ichablos gu

balten!

Ich benke auf Reues, was ich Ibnenwunferer Benber Berftrenung fchreiben tonn-Derr 20 \*\* ift bier gang durchgefallen. Er fcmeichelt fich vergebens, wenn er fich die geringfte hofnung macht, daß seine Borfcblage wegen einer Bant noch Statt finben werben. Sie find lediglich von ihm felbft und ben mit ihm verwandten Kamilien in Braunfchweig gefommen; und ber Dof hat fich gang leibend buben verhalten. Ich will min

wünschen, daß ihm andere Projecte besser gelingen mögen. Wegen seiner Afademie hat er, ich weiß nicht ob im Spaße oder Ernste, Zacharia Borschläge gethau, und ihm die Direktion davon mit 1000 Dukaten angetragen, wenn er zugleich eine Art von Protection von Seiten des Poses dassir auswirken konnte. Schreiben Siemir doch, ob es sich bestätiges, daß er sie demohngeachtet nun will aufsliegen lassen.

Doer schreiben Sie mir lieber, was mich mehr interessiret. Denn was gehen und frembe Angelegenheiten an? Sie können mir es nicht oft genug schreiben, daß Sie mich lieben, und sich von meiner Liebe überzeugt halten. Die Antwort auf den Brief Ihres Derrn Bruders lege ich das nächstemal ben. Leben Sie indes recht wohl. Ich umarme Sie tausendmal und empfinde in Gedanken alle diese Umarmungen erwiedert.

Deto

getreuefter Leffing. 50.

Damburg , ben 12. Dovembr.

## Mein liebfter Freund!

Die fonnen mir nichts, angenehmers fagen, als wenn Sie mich immermahrend verfichern ; bag Sie gefund und vergnugt find. Wenn ich benn auch feine beitern Tage hatte, waren es die, welche mir diese Rachrichten - Außer benen werbe ich mitbrachten. auch mohl wenige haben. Statt baf fich Schmierigkeiten beben follten, außern fich immer neue. Die wegen meines Sch \*\* & ware nun wohl mahrscheinlicher Beise geho ben; allein der herr von 2B. schreibt mir fürglich: ba feine Societat fich im Junius fommenden Jahres auseinander fette, und gefolglich die ganze Sandlung fich aufhube, fo muffe er nun fchon forgen, ben Bond gu-fammen zu fchaffen; er rechnete also auch auf bas, was ich ihm schuldig ware. - Da biefes Saus eine große Stute von meinem Wiener Werke gewesen, auf das ich ben Benbehaltung beffelben nothwendig mußte rechnen fonnen, fo bin ich nun ichlechterbings

gegeningen, es gw. verkaufen, was ich ihm auch dentlich geschwieben, woben ich es ihm selbst zugleich angetragen habe. Wolte Gott! er überhähme es, und würde reich baben. Ich wollte gerne in dem elendesten Wintel der Welt Wasser und Bew elfen, wenn ich nur and dem Labyrusth einmat heraus wäre!

Seben Sie, mein Freund, ob ich wohl nicht Urfache habe migvergungt zu fenn, und ball ich es nicht beswegen bin, weil'ich nicht gang vergnügt fenn tann, fonbern weil ich auch nicht eine angenehme Aussicht habe! Ermuden Sie nur nicht ben ellen biefen Rlagen! Barum haben Sie von mit geforbert, daß ich aufrichtig fenn foll? 3ch hatte Sie fonft lieber hamit verschonet; ob es mir gleich ein wahrer Eroft ift, wenn ich mein Bert gegen Gie entlade. Rur piuf es Ibre Rube nicht ftoren. Dies muffen Gie mich verfidern, fonft hore ich lieber auf, Ihnen die geringite Nachricht von mir ju geben. Deswegen follte unfer Briefwechfel boch nichtauf-Er follte um fo angenehmer für Sie senn, denn alle Meuigkeiten, um die ich mich nuc

nur wenig bekimmere, wurde ich alebenn mit Mahe auffuchen, und Ihnermittheilen.

So wie ich mich benn nun auf einige besinne, um nicht wieder auf mich selbst zu tommen. — Ackermann, unser guter Ackermann! bot endlich feine Dauptraste gespielet. Gestern Abend ist er gestorben. Doktor Daal bat sich viel Mübe gegeben, ihn zu überreden, sich das Bein abnehmen zu lassen, weil er ihn dann gewiß zu retten glaubte; er hat es aber durchans nicht gewollt.

B\*\*8 Projekt muß noch nicht ganz und gar verworfen sont, wie Sie glaubten. Er hat eine Staffette aus Braunsthweitz gekriegt, worauf er gleich dahin abgereitsetüß; und zwar in Gesellschaft von Bk3. Dock, warum schreibe ich Ihnen daß? Sie haben sie vermuthlich schon gesehen.

Die Akademie hat B. bereits überuoms men. Deute sind die jungen Leute umgezos gen, nach dem Dause, so Bt. kürzlich verslassen hat. Allein in B. . & Hause werden sie speisen. Eine große Last, so Madam B. sich aufbürdet, die sie vermuthlich bato mide Lest. fr. Briefw. 1. B. fenn wird, weine es nicht recht gut tobhet. Und duran zweifle ich. A: hat feine Sohne wieder ben fich, und ift fest entschloffen, sie um Oftern nach Wolfenburtel zu bringen.

Sier hat mich Madam B. unterbrochen. Ich war erstannet, sie in den Nacht um halb neun zu sehen. Sie ist recht vers gungt, und so voll von ihrer neuen Einrichtung, das sie wohl gar das Lomber briffer vergist.

Ich muß schließen, weil ich noch biele andere Briefe zu unterschreiben und Michzusehen habe. Rächstens mehr; abet nicht eher wieder was von mir und meinen Umständen, bis ich Antwort auf diesen habe. Ich bin mit der aufrichtigsten Gestünzungen

gem die Ihrige E. C. Ronig.

Das Sie diefen Brief ja mohl vermabren!

#### 31.

Bolfenbuttel, Den 20. Den

1771.

#### Meine liebe!

Ich wünde mit ber Nachricht, die ich Isnen in meinem Letten überfcbrieben; ittebt fo geeilet haben, wenn ich batte vermutben fonnen, was für eine Rachricht indek in Ihrem Briefe an mich unterweges mare. Babrlich, eine unangenehme Nachricht! - Aber ift benn bas eben biefer 2B. , von beffen Freundschaft gegen unfern feligen Argund Sie mir wohl fonft so viel Ruhmens gemacht haben? Co will er Ihnen biefe Freundschaft noch nach feinem Tobe febr theuer bezahlen laffen. Denn es ift naturlich, baf Sie febr viel verlieren muffen, wenn er Gie zwinget, das Wert fo auf den Alox, vielleicht für bas erfte beste Geboth, ju verkaufen.'- Indeff, meine Liebe, Sie muffent auch fcon Diefes über fich ergeben laffen. Anfalten Gie fich an Ihrem Trofte, dag Sie an alle bem Unglud nicht Schuld find. Erhalten Sie Sich nur beiter, um fich gefund erhalten gu tonnen; verlieren Sie, mas Sie verlieren M 2

maffen; erhalten Sie füt Ihre Rinder fo viel, als Sie erhalten fonnen; und überlaf fen Sie rubig alles Uebrige der Borficht. -Benn Gie weiter in Wien nichts zu fuchen haben, wenn Sie nichts mehr nothiget, vielmehr ba, als an einem andern Orte zu leben: so ift auch mir Bien ein fehr gleichaultiger Ort, ben ich, unter ben allervortheilhafteiten Bedingungen von der Welt, nicht mit meinem gegenmartigen Aufenthalte Ich werde also sichervertauschen wollte. lich alle Borschläge babin ablehnen, und feiuen weitern Gebrauch bavon machen, als baf ich mir bier bamit, wo moglich, irgend eine. Berbefferung zu verschaffen fuche. alsbenn, meine Liebe, fonnen Sie weiter feine Ausflucht haben, mir Ihr Wort ju halten. Wenn Sie lieber in bem elenoften Wintel, lieber ben Waffer und Brod lebent wollten, als langer in Ihrer gegenwartigen Berwirrung : fo ift Bolfenbuttel Bintels. genug, und an Waffer und Brod, auch noch an etwas mehr, foll es uns gewiß nicht feb-Len.

Kahren Sie indeß ja fort, mich in Ihren Briefen vornehmlich von Ihren Umständen

ben zu unterhalten. Blose Nenigkeiten aus Samburg können mir andere schreiben, für die ich weniger empfinde. Dusch die Wisderwärtigkeiten, welche. Ihnen zuswischen, kann meine Liebe unmöglich erfalten. Eher, fühste ich, daß sie das könnte, wenn Sie sehr glücklich wären.

Der gute Ackermann! — er thut mit Leid. Bft. hatte die Nachricht mitgebracht, daß er sich das Bein wirklich abnehmen laffen, oder doch fest entschlossen gewesen, es thun zu lassen. Wan fragte mich schon, ob er mit dem Stelzsuße auch noch den Wachtmeister spielen könnte? Aber mir war um die Franciska bange, so viel ich ihrer Zuneigung auch sonst trauen wurde. —

Ich glaube es nicht, daß W. in Angel legenheiterr der Bant hier gewesen. Denn er hat in Braunschweig niemanden gesprochen, als die Familien, mit welchen er sich versteckt hat. Ich will wünschen, daß auch Sie mistim aufs Reine seyn mögen.

Bor einigen Tagen habe ich hier einem Befuch gehabt von dem W., den Bb. nach Wien geschickt hatte, um ihm das bewußte

Privilegium auszuwirken. Er sagte mir, daß ihm Bb. die ganze Sache nunmehr abgerreten habe, und daß er auf Oftern wieder nach Indian reifen reerde, um ihr Fabrik auf einem nicht weit davon gelegnen Schlaffe best Fitzten von Lichtenstein einfurichten. Ich glaube aber, es ift lauter Bind: benne eigentlich reiset dieser B. für die E. . . fibe Lotterie.

Beklangte unch nicht abfenden tonnen. Aim Beklangte unch nicht abfenden tonnen. Aim die Linsen und Erbsen recht gut zu haben, verstach mit der G. A. v. Hi, sie nich von seinem Gute kommen zu kussen. Ich sie ihnen alle Tage entgegen.

Auch habe ich Malchen nicht vergessen taber ich habe nicht nothig, die Salbe erst ju schicken; Sie können sie leicht selbst mas chen. Die Hauptsache kömmt darauf an, daß sie sich an den erfrornen Fingern recht oft mit ganz kaltem Wasser, oder lieber mit Schnee wäscht, und sodann die Hande mit der Salbe überstreicht, und Handschuh darköber: siehter Die Salbe ist nichts, als Prodencrol mit weißem Bachs über einemgelinden Lohlseuer gut vermischt.

Mit die kleine Riffe mit ben Bachern bereits abgegangen? Es find einige darinn, die ich balb brauchen durfte.

Leben Sie recht wohl, meine liehste, bes
ste Frenndinn. Ich gebe jest des Abends
mauche schöne halbe Stunde auf meinem Zimmer auf und nieder, und denke an nichts, als
an Sie. Mit meinen Angen will es so recht
doch noch nicht fort; und ich kann sie auf
keine bestere Weise schonen, als wenn ich
mich, außest sie anzustrengen, in Gedauken mit Ihnen unterhalte. Malchen, Engelbert und Kris sind doch wohl und munter?
Ich umarme Sie mit ihnen allen tausendmal,
und din

geng ber Ihrige

52.

Damburg ; ben 20. Rev.

Siebster Freund L.

3ch habe Ihnen fehr Unrecht gethan! — Sie erinnern sich doch wohl, bag ich immer R4 fagfagte, außer Bolfenbuttel dachten Sie schwerlich an mich — Nun benken Sie nicht allein an mich, sondern geben mir auch dem größten Beweis Ihrer Freundschaft, durch das Bertsauen, so Sie in mich segen; indem Sie mir so geschwinde eine Nachricht mittheilen, die, wie Sie voraus sehen konnten, mir überaus angenehm senn mußte.

Allerdings wollte ich Ihnen rathen, eine Stelle in 20 \* \* angunehmen, fobals fie. fo mare, bag Sie fie mit Bergnugen beglei= teten, und mare fie auch benm Theater. Sie burften fich ja nur ausbedingen, unmittelbae bom Sofe abzuhängen. Gie murben bort mit ungleich mehrerm Agrement leben, als in Wolfenbuttel, wo Sie außer der Bibligthef nichts verlaffen murben, mas Sie attafchiret; und diese murde Ihnen auch wieden erfeget. Alsbann murben Gie finden, wie: allgemein Gie borten beliebt fenn murben : benn ben perfonlicher Befanntschaft leiden Sie feine Gefahr. ' Und man ift jest fcon fo febr fur Gie eingenommen , mas wirb man dann nicht fenn! Wenn es die Borfehung fo lentte, bag ich mein 28 \* \* Geschaft bens

bepbehalten tonnte! — Doch ich will nichts wunschen; es wird ohne mein Bunschen alles fo kommen, wie es kommen foll.

Ueberhauptereil ich Sie hente mit etwas anders, als vommir und meinen Uniständen unterhalten, und wann Gie wellen, so will ich gang aufhirend Ihnen Dinge mitjutheisten, die Sie beunruhigen.

Die auffet init nehme ich aus, Innft wedebe ich Ihnen nicht ergablen, bag Madam 3. bem Lobe nabe ift. Im Ernfte;" Sie ift febe frant an einem Bruftfieber , und ihr Stubet glaubt', daß eine Zehrung baraus entsteben könne. Bas wurde aus bem armen 3. werden ! Gie' mußten wahrhaftig herüber fommen', und ihn troften. Det, wo er am erften ju troften mare, batte iche, wie ich glaube, schon ausgefunden. 11110 biefen Ort haben Gie boch ben Ihrem Dierfenn zu wenig befucht. Dief tonnten Sie ben biefer Belegenheit wiedet gut migchen. Dan fagt fo, Gie machten fich bieraber Bormurfe; und hatten blos beswegen mit Bft. wollen auf hier reifen. wahr) fo minfchte ich, daß Ihr Bewiffen R 5 96

Ihnen ein Bischen mehr zugefetet batte. Diefe und folgende Reuigkeiten habe ich bewte von Madam Sch.

Bafebow ist verreiset, das wissen Sie; aber er foll sich vor der Abreise den Gigen zum achrennal haben melden lassen, endlich habe er ihn angenontmen, nachbem er ihn eine halbe Stunde vor der Odere halbe ein lassen. Wie ihre Unterrodung ansgesalten; ob sie horzendstrunde gamorden, oder Erzseinde geblieben sind, weiß man und nicht.

Was mich gewundert hat, und Sie gewist auch sehr wundern wird, ist das, das Alberti und Al. wieder ausgeschnet senn sollen: Alberti hat, wie man rradher, an Al.
Alberti gethan, und unter andern soll-er sich ben Nadam von B. damit entschuldiget haben: das er das Nachtheilige, so er uon ihr gesagt, gegen niemand als ihre Freunde gesagt habe. Eine settsame Rechtsertigung! die mich eber mehr erbittert, als besanftiget hätte. Ich glaube es auch nicht, und zweisle noch dazu an der Ausschnung. Mich baucht, die kann von Al. 8 Seite so Alcht nicht geschen; es möchte denn der Menschenfreund Gr. 3 \* fich bie Sache angelegen fenn laffen.

Ich vermuthe fast, daß Ihnen diese Renigkeiten alt sein werden, wenn Sie sich lange in Braunschweig aufgehalten haben, oder wohl gur noch da sund. So sehr ich mich vene, wenn Sie so vergnügt laben, als Sie können; eben so sehr wünschte ich, daß Sie sich diedmid nicht so lange da venweilen wiegen, weil sich welft, daße ich von dieber weisen Brief erwarten sall. Sie die die bengest, weil sich meist, dasan die ich nur überzsiger, so wie Sie hossentlich überzuget sein werden, das niemand Sie aufrichtiger lieben kann, als

Ders

ergebene

E. C. König

Saben Sie die Recension von Claudius über Rivpstocks Oden noch nicht gelesen, so schicke ich sie Ihnen. Schicken Sie mir das bald die Erbsen und Linsen ic.

53

Damburg , ben 25. Res

1771

## Mein liebster, bester Freund!

Die ganze verstoffene Zeit meines Lebens kann ich rubig gurucke benten, bis auf ben Quigenblick, worinn ich februat genug war, eine Reigung zu gestehen, die ich zu verbergen fo feft beschloffen batte ; weniaftens fo lange, bis meine Umftanbe eine glackliche Wendung nahmen. Ich bin aberzeugt, Sie wurden dennoch einen freundschaftlichen Intheil an allem genommen haben, was mir benegnet mare; allein Gie batten niebt meine Ungelegenheiten gu Ihren eigenen gemacht, wie Sie jest thun; ab Sie es gleich nicht Denn der Borfas bleibt unumftofflich: bin ich unglücklich, fo bleibe ich es allein, und Ihr Schicksal wird nicht mit bem meinigen verflochten. Deine Grunde bierüber wiffen Sie, noch mehr, Ihre Aufrichtige teit erlaubte Ihnen nicht, fic ju migbilligen; nennen Sie fie alfo nicht Ausflüchte - bas Wort Ausflucht hat mich gefranket -Fragen Sie Ihr Berg, ob es in bem nom-Lichen

lichen Fall nicht so handeln würde, und antwortet es Ihnen Nein, so glauben Sie nur; daß Sie mich nicht halb so sehr lieben, als ich Sie liebe. Das Einzige, warum ich Sie bitten will, ist, daß Sie sich durch mich in Ihrem Plan nicht irre machen lassen, sondern eben das thun, was Sie gethan hatten, wenn Sie mich nicht kennten.

Wann man Ihnen von W \* \* wirklich vortheilhafte Untrage macht, so wurde ich es Ihnen febr. verbenten , fie fo fchlechterdings undenschlagen. Wenn ich mir vorstelle , daß Sie es in die Lange in Wolfenbuttel nicht aushalten, fo glaubt ich voch, daf Gie 3hr Leben in 28 \* \* angenehmer gubedehten , als in einem Eli\* in Stalien. Ich weiß nicht, ob bie Rurcht, Gle mochten diefen Entfcbing faffent, ober eine Abndung, daß mein Aufurtbalt noch einmal in B. \* \* ferm wird, - unterachtet es feinen großen Unichein dazu bat, - mich wunftben macht. daß Gie ben Beruf borthin annehmen mogen; genug, ich wansche es. Und boch fcomore ich Ihnen, wenn ich bie Wahl bite te, wurde ich lieber in Wolfenbuttel, als in 23 \* \* mit Ihnen leben.

Bevor ich nicht mit der biefigen Sandlung ju Stande bin , andere ich in 28 \*\* nichts. wenn ich nicht nothwendig muß; und bis babin wird man schon beutlicher erflaret haben, mas man mit Ihnen im Gin-Baren Gie geneigt, babin ju gieben, fo bachte ich bie Tapeten-Fabrit zu bebalten, wenn ich fie nicht bende, burch Bugiebung eines bemittelten Compagnons, benbehalten konnte. Ueberhaupt lagt fich bierinn nichts Eigentliches bestimmen. Die Beit wird lebren, mas geschehen tann und muß. Auf die Antwort bes herrn von 2B. wird vieles ankommen. Es ift berfelbe, beffen Freundschaft ich Ihnen so febr angerühmet. Er war nicht nur ber Freund meines Mannes, fondern auch mein Freund, ber mich ben ber Abreife mit Thranen verficherte; bog er alles, was in feinem Bermbaen ftunbe. lebenslang für mich thun murbe. Es ift mir noch bazu von vielen, und unter andern von feiner eignen gran gefagt: er babe meinem Manne mehr Berbindlichkeit, als er nimmermehr ersegen tonne; weil er ihn durch einen Bergleich von einem Proces gerettet, ber ibn fein Bermogen gefoftet baben murbe. Run ich

ted bad alles ben taleen Bute therbacht habe, scheint es mir immöglicht zu'fenn, eine schlechte Begegnung von ihm erwarten zu durfen; zumal ich ihn timmer für einen sehr recheschaffenen Mann gehalten habe:

gen, gesunder, wenigstens bin ich ruhiger, ob sich gleich Berdrießlichkeiten über Berdrießlichkeiten über Berdrießlichkeiten über Berdrießlichkeiten bep mir haufen; wozu Herr Wh. daß erinige mit beyträgt. Sie wissen dach, daß ich noch mit 1200 Mt. für ihn verdürget bin? und vermuchlich wirder in dieser oder der andern Boche zu Rathe einkommen müssen, und wie er selbst gesagt haben soll, etwan 5 bis 10 Procent andigten. Erzählen Sie es noch niemanden. Biellicht führet ihm sein altes Glüst jemand m, der ihm heraus hilft.

Bhre Rifte mit Buchern ift ben Tag, ba Gie abreiseten, zugleich an die herrn Friedrich Anton Toder horst Wittwe seligen Erben abgeschieft, mit dem Auftrag, sie segleich an Sie nach Wolfenbuttel zuschiefen. Ich weiß also nicht, woran es liegt; ich extundige mich desfalls heute, und wann Sie

lie noch friedelbaben; burchen Bie fie ebeftens Tages frieden.

Meine Kinder find alle wohl; und etinnern fich Ihret fehr oft:" Gie empfehlen fich Abnen ? nich Malthen bantet etgebenft far bie Gorgey To Sie fur fie fragen. bet febe din Frofe; ich winfche nur, bag bie Salbe fire belfen mig. Die Linfen und Erbfen haben fo große Elle nicht; wenn Ste fie nur nicht Mang vergeffen wollen.

Wenn W. erpreffe in Ihnen gekommen ift, so glaube ich, bag er nur hat hoten wellen, ob ich meine Sabrit behalte, ober ane gebe. Ich glaube, P. hatte wohl Lust bagu. Dag er eine neue anleget, bavor ist mir nicht bange. Er bat fich bie Binger, 84 baffic n Tagen, 712 ift efficientese

- Wes sick noviced drawn Milboret send, Mus fdrieb mit wichtendem, under find-nach auf bem atten Mille milliche die bei Beiten Dachen richt von Bafebow und Goge,iftzeben forwe. nigeroafidranes e eigen Alban AB -1988

Allein, Madam Bi-Regntheit-ift wiele lich ernsthaft. Ich erschrat, wie ich sie geftern befuchte, bag ich fie fo abgemattet und

auso

ausgezehret fand, und machte mir Bormire fe, neulich darüber gescherzt zu haben. W., der alle mögliche Gorgsalt für sie hat, drins get darauf, sie soll einen undern Bottor nehmen, weil er glaube, ihr Bruder vernache lässige sie: Ich hasse, das sie sich nicht das zu bereden läßt; denn ihr Bruder versöhnte sich in ihrem Leben nicht wieder mit ihr.

Und Sie klagen wieder über ihre Angen! Waschen Sie ste fleißig mit kattem Wasser, und brauchen Sie ja nicht alle die Mittel, die mai Ihnen anrakh, so wie Sie gewöhnslich ihnen. Wolkte der Immel, ich könnte Ihnen die Abende nicht burch Groanken, sond dern persönlich, verkürzen helsen! Mie meisne Wünsthe wären erfüllt. Ich denke noch immer, sie sollen erfüllt werden. Nach sols immer, sie sollen erfüllt werden. Nach sols wirften kraurigen Tagen, wie ich nun habe, mussen bieder beitere kommen, nuo die könsten nicht wieder katter kabe, mit Ihnen an ein nem Ort zu leten.

LeBen Sie wohl, mein themet und rede licher Freund! Ich bin

Ibre

bent ergebenfte freunding E. C. Ronia.

54.

Braunfichneig, ben 6. Dec

1771

## Meine Liebel

th have einen Posttag überschlagen, weil ich noch erft einen Brief von Berlin in ber bewußten Sache abwarten wollte. Und bald aberschluge ich auch ben zwenten; benn ich bin fchan, wieder in Braunschweig, wo ich alterdings nicht fo leicht jum Schreiben tommen kann. Doch ich habe den Brief non Berlin erhalten, und muß Ihnen, wenn es guch noch in wenige Worte, werden follten, nothwendig fchreiben. - Der Borftplag -nach B. betrift bas Theater nicht; und ba es boch so gang ausgemacht noch nicht ist, daß Sie fich von 28. ganglich trennen muffen: fo bleibt es ben meinem erften Gepauten, und ich habe upchmals geaußert, baß ich mir die Beranderung wolle gefallen laffen. Man hat meinen Entschluß fogleich nach 28. gemeldet " und in einigen Bochen kann ich mich von dorther der volligen Erflarung gewartigen. Borlaufig verfichert man nur, daß ich auf zwen taufend Thaler Rechnung machen tonnto; und diefe, bente ich, werden in B. doch wenigstens truner fo gutfting. als feche ober acht hundert Thater allhieng Es ist gewiß, und ich fange es wieber febr beutlich an zu empfinden, daß, fo minsam und verlaffen ich ieko ba leben muß, mein Mufenta halt ohnebem bon Dauer bafelbit nicht mehr fenn murbe: und ba ich vorque febe, bas ich doch, über lang voer furz, mich nach ein ner Beranderung febnen murbe; fo mare et thoritht, wenn ich biefe Gelegenheit wollte aus ben banben geben laffen. Befonberd ben ber fo weit ausscheinenden Soffnung, die Sie mir auf Bolfenbuttel machen tonnen: da es bingegen ungleich mabricheinlicher ift, daß wir eber an jenem dritten Drie uns wieber zusammen finden konnen. Mochte es boch nur fo balb'als möglich gefchehen! Sie alauben nicht, wie fehnlich ich biefes munfiche, und wie verhnnigt es mich macht, bag ich versichert fenn kann, bag Gie es auch ein wenig ibunfchen. Die bole 3wischenzeit? wer diefe nur erft überstanden batte! Doch, wenn wir fie nur gefund überfteben, bas Ine bere wird sich auch finden.

- Und Sie find boch noch gefand, meis ne Liebe? Ich will hoffen, daß ich morgen die Bersicherung davon erhake: Denn Sie werden dich nimmermehr in graufam gewesen senn, und auch nicht geschrieben haben? — Die gute J.! wahrlich, sie dauert mich; aber ich bente, es wird so gesährlich noch nicht senn. Wenn es eine histige Krankheit ist, so dielben Sie aber lieber von ihrweg.— Eben werde ich durch einen übertästigen Besuch gestöret. Isch umarnte Sie tausendmal, meine liebsit Freindinn, und din von ganzer

de no de mine de la constant de la c

il — Ad nydioc**yzyc**łóny how io **zbry** n podky na oboy **śdinkuj, bik 10. zbry** 

(1) 1911(1) 10 1 1 (15) (2 11.77 i.

Mang mangan Bre

Mein tieber Freind?
Ich habe Ihnen feine so angewehme Nacht wicht zu geben, als ich von Ihnen erhalten. Denn meine Aussichten sind sehr zwendeutig; allein zu den Ibrigen fappt ich Ihnen von ganzem Gerzen Sinck wunschen. Allerdings können Sie in B. mit 2000 Rehl. besser, als irgend an einem Dere. Kein Reichsebos-

botrath hat mehr benn vier taufend Gulben, und balt bafur Equipage mit gwen Bebienten.

Der Eingang wird Sie neugierig ges wacht haben, ich will beswegen gleich meine traurige Geschichte ankangen. — Raupt waren Sie acht Tage verreift, so kriegte ich bie Wiener Papiere - die im Felippar schon unterweges gewesen, und mit der ben Rea geneburg folirten Poft verferen gingen-Sogleich feste ich mich baben, und jog meine poriabrige Bilang, die ich mir eben nicht gum Beiten vorgestellt batte. Raturlicherweise beunruhigte mich bies nicht wenig. 3ch Schickte die Bilang meinem Bruber - ber phnebem mein größter Ereditor ift - und fcbrieb ibm, er murbe aus ber Bilang erfeben, bag mein Bleiß nicht gesegnet sen, und wenn ich auf den Rug fortfilbre, ich in Gorgen und Kummer das Meinige bold pollends gufegen murbe. 3ch mifte machen, baf ich von bier fame; biefes tonnte aber nicht ohne noch eine Unterftützung von 15000 Mark geschehen. wenn ich nicht mein biefiges Lager verschleus Dern wollte. Ich überließ es feiner Beurtheilung, ob er mich noch damit unterflüßeit fónna

Abante und roblite. Mich baudte aber, baf, Da auch ber Berr von 29. bielleicht mif feiner Forberung bestimbe, und mich bie bollandifchen Tratten fo vielkofteten, ich nicht beffer thun tonne, ale wenn ich meinen Stafum meinen Creditoren vollegte; und mir einige Arift bon ihnen ausbate, bis ich mich intit belft Wiener Wert artaligiet batte. fabe Bordung, bag durch biefen Schritt mein Mefnes Bermogen auf ber Wage finnbe, wenn meine Glaubiger finbiftret maten; alfein ben Ber Debglichkeit's burch Zaubern in Det Folge Micht allein itiein Bermogent, fon-Dern nuch Anderer ihred dufs Spielligesest ju febn, bieffe mich meint Dentungsart biefen Schrift mablen. Deinen Schwager, bem ich an ben Mienen anfehen tonnte, baf er mith bennabe für untlig bielt; und biefen Beg gar hicht billigfe," boch aber feinen an-Dern ungugeben wußte J'als' meine Rennbe zu beläftifin; bat ich auch feine Deintung ineinem Brilder in Aberschreibeit: Dies that ber. Bein Benbet Rimmee atte Beng boch Thrieb er! weil Seir A. gang anders uttheir Te, To vielh et, einen redlichen Araund zu Rathe ju zieben. Dierzu ward aber nicht allein

Aniei ein replicher , fondern auch ein einsichesvoller und verschwieguer Mann erfordert. Die Schmierisfeit war : ma finden wir ben ? . Endlich fiel mir ein Mann ein, ber bier, auswärts, und befonders am Wiener Dofe, dafür paffiret; ich fannte ihn aber nicht einmal von Person. Doch magte ich es, und enfuchte, ibnafchriftlich um feinen Benfland. Speleich bestimmte gr mir eine Stuide, worign er ju mir foffmen molite. Er nahm Einficht von allem, und fragte mich alkbour, was ich fu thun gedächte. Einen sieden bezahlen might menn auch bos Unglick molte, daß hen ben Wienen Gabrite, mein ganges Bermogen verloren ginge. Sie tonmen swar leicht benten, baff, wenn fich ein Mittel treffen fagt, diefes zu erhalten, und Doch meine Glaubiger vollig ju befriedigeit, dan Be inivallentings lieber mare in Es warb - befchoffen, meinen Glaubigern, beren biet envan viere find, bie Bilant it ifigen , une fie gu beruhigen, und sie um sechs Monat Britegu hittengen Da fin wohl gipfaben, daß. ich teine andere Apfichenhabe, als mit Rube meine Sache arrangipen zu tonmen; fo.wil-50 5 1 1 3 1 D 4 10 1 10 W

ligten fie fogleich ein, ohne daß fie ein Bull au feben legehrten.

Inbessein haben die ferdieftriese — an die ich nicht gemöhret bin — inich dermäßen geschwährt, das ich nicht auf den fäßen steben kann; und noch gestern gang gedanden- los war. Seute erst din ich wieder erwägslich. Bedanern Sie mich aber nur nicht zu sehn. Das Unglick hat auch seine angenehme Seite. Diese Epoche hat mir einen aufrichtigen Freund erworden, den mit solchem Sister für mich sorget, daß er gestern halb eilf in der Nacht noch einen Meg von einer halbeils in der Nacht noch einen Meg von einer halbeils in der Nacht noch einen Meg von einer halbeils in der Frande in, meinen Angelegenhessen machte. — Gegen Sie kann ich ihn nennen, sonst will er noch nicht genannt senn.—
es ist Derr Johannes Sobubach.

Min mill entweder mein Schwager bber ich binnon tupzer Zeit nach Wien, um entweder die Fabrike zu verkaufen, oder durch einen vermögenden Compagnon zu unterstätzen. Hern Schubach sähedenne daß ich die Reiner machke, ich habe stender mit aller Mache von mir abgelehnet. Will es mein

Benber gerne babente fo thin ich fie elboch fa

Ihre-Acifergehet nohl 460 balb nicht vor fich & Linite idennte mein Schwager Gefelle fehaft mit Ihritwontachen. Dies würde mitte und fo lieber sepusit weiher kann einen vers münftigen Nathhebeit ben sich hibte.

Bald, bald wird es entisteden senn, ob wir uns an senem vertren Orte wieder sehen. Ich glaube es kaum. Dann aber massen Sie sich nicht so weit einsernen, ohne von mit Abschied zu nehmen. Es kaim zwar sein, baß, wenn ich auch gleich litht nach Wien gehe, ich boch vorber zu Ihnen kome ine. Mein altester Bruder liegt mir an, zu ihm zu ziehen, ich boch vorber zu Ihnen kome ine. Mein altester Bruder liegt mir an, zu ihm zu ziehen, ich bate aber immer eine Abeneigung für meine Vaterstate gehabt. Wert-kaup wissen, ob mir, eine Wahl ührig bleibt?

Co ist Beit, Baf ich schlicke, soust komme ich auf Ideen, denen ich gerne answelche.

di Ich wünsche baß Gie so viel Urfichen batten, vergnägt zu sein, ald ich leibet Uraffen jabe, es nicht zu seinmanne: Lassen Ste sich doch nicht das bose Braunschweig am

ian Schreifen flidern, und answorten Die mir bald. Richts kann mich aufmuntern, als Ihre Briefe; boch muß ich Ihnen gestehen, dan lehte traf mich in einen Burfaffung, wonium mir alles zleichgültig war, so daß ich auch Ihren Brief mohl zwen Stunben uneröfent liegen ließ. Sie können denken, daß es arg gewesen kinn muß. Doktor M. könste Ihnen dieses dur besten schilbern. Er war gegenwärtig, und hat mauche Shräne um mich vergossen.

Leben Sie mohl , mein bester Freund!

- 16.1 Tidas A**baflidado Frántico** 16.2 tidas de de C. **E. Abaís** Lodos destinió de constituido de cons

Damburg , ben ir: Det.

Mein lieber Freund!

Elgentlich weiß ich nicht, was ich Ihnen gestern geschrieben. Ich befürchte, Magilicher, als ich nan thun wurde, da ich insch

fcon mehr erfolet. Bein Duth, alle mir Fonft eigene Stanbhuftigfeit war weg; aber nut auf vier und zwanzig Stunden. "Mein Bruber, ber Pebfeffor, hatte mit ben beften Abfichten nieht bagu beigetragen, rals alles dibere. Erifprath von Memuth, bon ber .. Unterflüsting, Die er Libenslang feiner Schwefter reichen wulde. Sie methyilem leicht, with für Ginbouet folche Reben auf mein ohwebem them interengeschlagnes Gemuch ima-So mie ich when mur erit wieden muften. ber benten tonnten fo fomite estmir an Troft, an Ermunterung nicht fehlen; und es wied mir um so weniger, baran feblen, wenn ich erft wieder necht gefund bin. foreibe in m Ihrer Beruhigung. Weiter tann ich Ihnen fur beute nichts fagen, weil Die Poft in einigen Minuten abgebet. Diefes füge ich binen, daß ich Lebenslame fenn werde nig po

Ihre

rei bont inter de eine E. Ronig.

Bet miten Geothe arme Baching un The Bind Megel ohne Goffe. B.

nung.

nung, und sie tit auch noch febr schwach.

Molkenbustel . den u

Meine Liebel.

Sch werbe febald feinen Posttag wieder iberschlagen; denn ich sebe, Sie lassen die Strafe ju geschwind nachfolgen. Doch konnen Sie nicht duch Abhalrangen oder andere Urfachen gehabt haben, ohne nich eben strafen zu wollen?

Mein voriger Brief war abermals aus Braunschweig. Sie werden nicht wissen, was ich so oft in Braunschweig mache. Ich will Ihnen also nur die Wahrheit gestehen, daß ich diesesmat btos der Komodie wegen da war. Obbblin mit seiner Truppe hatte schon vierzehn Lage gespielt, und ich müßte ihn doch wohl einmal sehen. Er hatte sich ohnedem schon dingebilder, daß ich etwas gegen ihn hätte, weil ich zu seinem von den Stücken hereingekommen war, die er von mit

nit aufgeführet. Und doch wätte ich mie den Weg um ihn auch noch nicht zemacht has den, wenn er mich, nebst seiner Frau, nicht ausdrücklich selbst abgeholet hätte. Run has de ich ihn dreymal spieten sehen; und din wieder hier: Seitte Frau ist hübseher, als die Ackernannin, und doch will ich die Ackermannin unendlich sieder schen.

Apropos ber Komodic! Sie verspraschen mir ja, sie dert fleißig zu besuchen, und mir alle die neuen Stücke zu melden, die Ackermanus aufführen wurden. Das ist kein einzigesmal geschehen, und ich will boch nicht hoffen, daß Sie seitdem auch kein einzigesmal weder hineingesommen ?! Auch nicht ethnicht Broithalinen zu Gestlicht?

Tunftige Woche, die ersten Lage, schicke ich den Vorrath, den ich sin Sie hereits eingefauft habe, theils morgen pack übermargen noch erhalte, unfehlbar ab. Infant ich es auf dem Weatte hatte wollest einfaufen lassen, so wurde ich schlechte Ehre damit eingelegt haben. So aber, denke ich, sollen Ste zufrieden damit senn. Ich will das Faß, worein ich es packe, von hier nach

Toder horfts in Beaunselmeig schicken, bie es dann weiter erpediren mogen. Ich will ihnen aber schan daben schreiben, das sie es nicht so dannie machen sollen, als mit meiner Kiste, die sie so lange in Braunschweig lies gen lassen. Gut nur, daß ich sie doch endslich haber, und die Bücher von der Rasse nicht gelieten haben.

Bon meiner Wiener Angelegenheit erwarte ich das Rähere täglich. Auch bestärft sich
mein Vorsat immer mehr und mehr, diese Gelegenheit nicht aus den Händen gehen zu lassen. Besonders da ich nun auch ungefähr weiß, worauf es ankömmt.

Es kömmt doch zu Stande, woven mas schon vor zwen Jahren in Samburg gesprochen; daß nehmlich der Raiser eine Akademie der Wissenschaften in Wien anlegen will. Und ich hore schon von einigen Andern, die er gleichfalls berufen läßt.

Ift es mahr, was man hier ergablet, daß Mamfell Ackermann ihrem Buter eine so schone nud herzbrechende Paremation auf dem Theater gehalten, daß man die Wistung, die fie auf die ehrliehen Samburger gehabt, des

andern Lages an der Einnahme fibe merklich gespüret hatte?... Es sind doch sonverbara Leute, die Samkurger, die lieber jeder ans denn Ursache wegen in die Londdie gehen voollen, als des Geschmackswegen!

Und Mabam & befindet sich bester? —— So schreibt mir wenigstens Madam Sch., von der ich eben einen Brief erhalten, dem ich den nächsten Posttag beahtworten will. Sie sprechen sich wohl jest weniger, als seinald?

K. flagt, baß es mit der Lotterie nicht fo recht fort wolle; und daß sie seit Aurzeik über 150,000 Mi. verloren hätten. Db es wohl wahl ist? Ich sehe aus seinem Brief zugleich, daß der arme M: min auch seinem Brief zugleich, daß der arme M: min auch seinem Posten den denn so nehmen können? Wenn mit eich einer denn sie seinen daß Ihr herr Schwager von dem Eintrage desselben noch seinem Antheil gehabt. Es sollte mir teid thun, wenn er mu auch dacum mit ihm wohl gleichfalls hängen geblieben som? R. schreibt mir, daß er noch gut weggekommen.

men. Er wied alfd und ficon damais feinen Ruckenhaker gehabt haben, als Sie sich wunderten, daß er so viele Wechsel für ihn giriret hatte.

Wenn ich Ihnen sage, meine Liebe, daß tich dieses ben Licht in der Stude ber Micsternacht schreibe; so werden Sie mir verseihen; daß es so unleserlich geschrieben ist. Ich faun es kaum selbst ertennen, was ich geschrieben habe; so wenig will es mit meinnen Augen wieder fort. Und doch braucha ich ganz und gar nichts, als liebes kalten Wasser,

Ich bin Diesen gangen Abend ben Ihnere gewefen, und nur will ich nitch mit Geban.
ten an Gie niederlegen.

Lebele Gie recht mobl, meine befte, mei-

Die Filiat

58

Dein lieber Freund ! Die in

Rommen Ihaen nieine Briefe gut Baufig, fo benten Ste fic Ble Bige, in ber ith Bin: baf ich sohite ben Etrofty mich mit effieln wahreit Freande barthet gu unterhalten, unfehlbur ertiegen miffrei 173th suche mich zwar aller tenentigen Goanten ju entschleigen , alleite mein Abrper - haupefachlich bee Ropf --the noch zu schwach , unt anhaltend meiner Meiftet fenn gu tonnen. Die babe ich Gott mif. mimtererm Gifer gebante, als für ben Ereund, ben er mir in Deren Schubach jus wies. Er ift ber ebelfte, bergrechtschaffene fte Runn; allein fo forglich, fo nachden-tenb, wie ich leiber! selbse bin, Alle moglichen Unglicke, Die nur tommen tonnen, fagt er ihrer vor. Er farchtet, bag bas Rapital in bee Biener Fabrit wie im Lotto lieget, und baf ich alfo nicht allein alle bas Deinige - mein Erbthett mif eingerechnet verlieren, fonbern auch meine Glaubiger gu Turz kommen fonnen. Rur unch, Die bas Leff. fr. Pticfio, 1, 2, Wer !

Werk kennet, ift zwar wenig Wahrscheinlichfeit, bag biefe betribte Prophezeihung in Erfüllung fommen tonne, oder werde; allein denten Ste felbit, wenn einem fo mas fa ofters wiederholet wird, so wird man tulest betaubt, und trauet feinem eigenen Urtheile nicht mehr. Um Tage bin ich meiner machtig; wenn ich aber in ber Racht auf einen folden Gedanken tomme, fo weiß ich mich nicht wieder heraus zu finden. Wenn ich nur erft wieber gefund mate, fo mugbe ich. gewiß keinen Augenblick unrichig fenn. Denn meber mein Berg noch metn Gewiffen machen mir einen einzigen Borwurf; vielinebr geben fie mir bas Zeugniß, bağ ich in allen Studen to gehandelt, wie ich habe handeln mitfen. Gottlob! daß ich die, an benen mit gelegen, biervon nicht erft überführen barf. . Unter Diefe gable ich Sie. Richt mabr, ich barf es fubulich thun? Mein Schicffal mag Mfo noch fo hart fenn, fo tann ich ihm getroff Die Vorsehung, die es entgegen feben, über mich verhängt, wird & mich auch gewiß ertragen lehren.

Ich wunschte nichts mehr, als wenn Sie boch nach W. reisen follten, Sie mit

mei

meinein Schwager zugleich reifen konnten. Sie würden ihm fehr nüglich fron konnen. Donn er weiß sich in weinig Umitanden des Lebens zu rathen. Ich wurde deswegen lieber die Reife selbst thun; nicht, daß ich nife für nich allein mehr zutraue; Kondern nife hulfe guter Freunde glaubte ich mehr bewirfen zu konnen; allein ich datf es nicht wasgen, und das aus vielen Gründen nicht.

Die gute Madam 3. beklagen Sie wohl auch mit mir. Sie hat ihre Tochter verleren, und ist selbst noch sehr elend. Sie hat die Braune. Ob diese gleich ansteckend ist, so hatte ich sie zu anderer Zelt demokrigeachtet besucht; aber jest ist mir mein Leben zu lieb. Meiner Kinder konnten mich ehrmals eher enthehren, als jest, da ihnen vielleicht nichts übrig bleibt, als der Trost, noch eine Mutter zu haben, die wenigstens alles anwenden wird, für ihre Erziehung zu sorgen.

Bergeihen Sie, wenn ich Sie wiederholt bitte, diese Briefe wohl zu verwahren. Auf die Berschwiegenheit fommt es hauptschlich an, sonst bin ich gewiß verloren.

Ø 2

Bont

Bon herrn von B. habe ich noch fake Untwort. Aber D. schreibt, wenn v. W. nur exft:Briefe von mir hatte, so nohne-er gleich beruhtget kenn. Dieser giebt misäher haupt gute Ancheichten: baß der Libsah sich ansehnlich vergrößert, und daß alles Ucheigt gut gehet.

Sie sehen hieraus, daß der Schrift, der ich gethan, ans bloger Borsicht geschen, damit die Weinigen mir nicht den Vorwurf machen können, daß ich das Gewisse sein den gegeben, und das Ungewisse für sie gekaffen hatte; weil sie denn doch das Wieser Werk für so sehr ungewiß halten.

Wenn die morgende Post was Reues mitbringt, so gebe ich diesem Briese noch ein nen Anhang. Ich habe ihn heute geschrieben, weil ich nicht wolfe, ob ich morgen do zu geschickt senn würde. So viel weiß ich, das ich unter allen Umständen, sie nogen konnnen, wie sie wollen, unverändert von Ganzem Krezen senn werde.

Ihre . . .

ergebene Freundinn E. E. Konig. Ich befinde mich heute ungleich bester, als gestent, und so wird es alle Lage bester werhen, mußbenrich nur beständig-höne, daß Giernphle sind, und daß Giernphle sind, und half Giernphle sind, mobilen wollen.

Die heutige Post hat mir keine Wiener Machrichten, aber doch eine angenehme Rachricht gebracht, nehmlich diese: — daß 1500 Gulden, die ich ben einem Augsburger Hauke, so kürzlich fallirt, zu verlieren geglaubt, glücklich gerettet sind. Wollte Goft, alles andere wäre auch so weit! Es wird aber auch vohl dazu kommen. Un allem, was ich dazu bentragen kann, werde ich es nicht sehlen lassen, das Uebrige will ich der Borschung außeim stellen. Das Angenehmste, sür mich ist, daß diesenigen, so auf mich batten konnen bose werden, meine besten kneunda geweisen sind.

Keben Gie wohl, bester Freund, und schieben Gie mir ja recht balb. Winn Ste erst wissen, zu was man Sie in W. bestinte ret, so fagen Sie's mir.

:59.

.Bolfenbuttel , .ben . 16. Dec.

## Meine Liebe!

Ihr Brief vom roten sette mich in die ausselle Bethimmerniß; mehr wegen Ihrer Gestundheit, als wegen alles andern. Ich ersteine es daher mit tausend Dauk, daß Sie unwerzüglich ein Paar Zeilen nachfolgen lass sein, die mich wieder beruhigen sollen; aber poch lange nicht mich völlig beruhiget haben. Denn auch nach diesen sind Sie nicht wohlwieden mogen! D, meine Liebe, lassen Sie mir pielden mögen! D, meine Liebe, lassen Sie nun einnial nicht zu andern sind. Bereiten Sie, daß Ihre Sesundheit das Kostsprife ist, was Sie Ihren Kindern erhalten können.

chan haben, recht gut, fo fauer er Ihnen quch geworben. Sie haben Luft, und ton nen Ihre Anordnungen mit Gemächlichkeit machen. Auch ist es allerdings ein Gluck, daß Sie in allen Fallen einen einsichtsvollen,

ehrlichen Mann nunmehr ju Rathe zichen können.

3ch hoffe, es wird alles noch beffer neben, als Sie glauben. Wenn aber in Rurgem Ihr herr Schmager, pher Sie, nach Wien muffen : fo munichte ich boch, dag Sie felbft die Reife dabin thaten; verftebt fich, wenn es Ihre Gefundheit erlaubt, und es bis gum Fruhjahr verschoben werden toun-Denn ich bente, daß Sie felbft mehr ausrichten murben, als febe andere Mannsperfon, auch außer Ihrem Schwager. Und bann munichte ich biefes auch meinetwegen. Ich fande Gie sonach mobl fcon in Wien, und - boch, ich will mir mein Gluck nicht gar zu gewiß vorftellen. Laffen Gie uns rubig fenn, und bas Befte hoffen, und jeben Augenblick nur immer bas thun, mas Rechtschaffenheit und Rlugheit für bas Ge genmartige von uns fordern.

Rechtschaffenheit und Klugheit — bender zugleich, meine Liebe! Ich fürchte, ich fürchte, te, daß Sie ben der gegenwärtigen Lage Iherer Sachen nur allzu geneigt sind, die erstere zu überspaunen. Auch daher ist mir es lieb,

baß sich nun ein Mann daben interesset, der hossentlich von dieser Sotte mehr Laufmann ist, als Sie. Ich wollte Ihnen um alles in der Welt nicht rathen, sich eine unredliche oder auch nur twendeutige Dandlung zu erstauben, wenn Sie auch, ich weiß nicht was, damit retten oder gewinnen könnten. Ich wäre es werth, mich um alle Achtung damit ben Ihnen zu bringen. Aber, ich sorge nur, daß Sie sich, über Dinge Bedentlichkeiten machen könnten, nicht, weil sie Ihnen unredlich, swädern weil sie Ihnen nur nicht um eigennüßig genug vorkommen.

— Schreiben Sie mir sa bald wieder, meine Liebe, woenn es auch nur ein Wort senn sollte. — Wein vorlget Brief renet mich. Dein so viel teh mich erinnere, habe ich Ihnen nichts als Thothetten darinn geschrieben, die Ihnen ganz zur Unzelt werden gekommen senn. Ich glaubte Sie eben so zuhig, als mich. — Ich muß Sie noch auf unsere gute 3. verweisen! Wollten Sie mit ihr tauschen? Wollten Sie sieber ein einziges Kind verlieren, als in der Verwirrung noch einige Zeit fortleben, in der Sie sich jeht

fest befinden? - Denten Gie bacan, inebne Liebe, und leben Sie recht wohlen

Dit Ihigh

12 jan

अञ्चल**्ट्र** ५५३० सम्बद्ध

allo are **Simburg) Vill 1** with the color of the color

Mem beffet Freund! 217 21

Ich sebe, Sie kennen mich besser als EinerSie haben Recht, ich verfasse keiner in den
Kehter, vor dem Sie mich warnen. Indem
ich ihn begebe, sällt wir oft ein neum und
neumzig würden in dem Kall anders handeln,;
dach halt es mich nicht ab. Sie mussen
aber missen, daß ich so handeln nung, wenu
ich glücklich kenn will. Doch glaube ich
auch, daß ich ben dem Schrette, den ich ger
khan, nicht allein die Rechtschaffenheit, sondern auch die Kingheit zu Kathe gezogen habe. Was hate es mir genutzet, pepin ich
alles erschöpfe hätte, um die Paar hiesigen zu
befriedigen, welches nicht ohne Dintansenung
meines Vorrheils hätte geschehen können, und

mun in ber Bertvirrung nach Bien gegangen mare? Bu nichts! Im Gegentheil batte ich mir den Daff meiner Bermandten mit Recht aufgeburbet , wenn die bortigen Anstalten nicht fo einschlügen, wie fie zwar nun bas Anseben haben. Sie haben mich ju treulich unterflützet, als daß jd undankbar gegen fie fenn fonge: und worden mich noch jeso unterftuben, wenn ich es ernftlich begehrte. Mein altester Aruber bat. so wie ich ihm fcrieb, daß ich für biefes Jahr um einige saufend Det. ju turg tame, mir fie übernicht; to babe fie aber an feiner Disposition gelaf fen. Diefer Bruber, ben ich nie fis felpe geliebt babe, ate bie benben andern, wird mit mun ber fchatbarfte. Sie glauben nicht, was er alles für mich thut! Er nimmt man auch Theodorn auf einige Jahre ju fich , weil mir die Penfion ju toftbar, und er mir noch ru iuma ift, um ihn unter gang Frandergu thun. Der Professor lobe ihn anferorbents lich, baf er ein gang ningervandter und fizife figer Buriche geworden mare.

Db ich mit ber 3. tauschen wollte? Reing und waren auch meine Aussichten noch trauriger!

niger! Allein fie warde gewiff auch nicht mit. mir taufchen: Wie ich bore, erträgt fie ben Berluft mit vieler Gelaffenheit. Go wie ibe Lind todt war, fprach fie von nichts als Koubesmäßiger Beerdigung, perordnete elle bem Bus, und lief ibn vor ihr Bett. bringen. Ich beereife es nicht. Ibr Bruber nemes es Mbilofophier Benn bied Ubilasaphie ift, so winschte ich mir wohl ein fleineg Theileben. -- Down wurde ich bis Reife nach Bien felbst machen; aber so fand ich fie micht wohl undernehmen, und zwar banntlachlich and bem Grunden ber mich it glacklichem Tagen bewogen batte, fie nuter Beiner: Bedingung einem Undern zu überlaßfens und dann fo thug biefe Reife matertend bimeniscinem Monat nelcheben, und ist mit Unwegen verfninfet, weil ich mein Baarene Inger modeich dadurch anzubningen gedenkes Dief Matigues wurde ich übwerlich ausbale ten donnen. 'Ich bin zwar nicht frank, allein' ich bin matt, und kann des Morains von vier, funf Stunden nicht zu mir felbit toms Ich bente aber, wenn bas continuirt. daß, ich ruhig schlafe, wie ich vorige Racht gethan, fo fann ich mich bald erholen. Gie

feben, daß ich Ihnen ganz aufrichtig sage, wie ich mich befinde. Dun mussen. Sie auch keinem Aubern hierinn glauben. Ich befürchte, Madam Sch. habe Ihnen mehr von mir erzählt, als ich wünschtez mich khincht, ich kaun es aus Ihrem vorletzen Briefe schließen. Sie ist mir in meinem Leben nicht so ungelegen gekommen, als just den Sag, da ich am schlinumsten war, wo ich mohl glande, daß ich ihr lauter verkehrte Antworten gege ben habe.

28 \* ift nicht allein zu Rathereinge fommen, fonbern auch fein after Schwiegervater, und der junge T. B. Deffen arme Frau Mt zu beklagen, weil fie bie Erbschaft von ibrem Ontel noch nicht eingezogen hat, bie nun unter bie Glaubiger vertheilt wird, und ihr Baterliches schon burchgebracht ift. — Wie gebet es benn mit ben Braunfchweigern ? - Es wird gefagt, fie hatten ein Moratorimm. Ift es wahr? Ben bem auf der Sohe habe tch auch noch einen fleinen Boften zu forbern; th beute benn boch nicht, bag er eben verlo-An B \*\* bin ich mit 1200 ren ift. Det. hangen geblieben, wofür mein Schmager haftet, und ber bat, nach feinet Gyras des inn gute Adssichten ben dem Ulner Lotto's wovon D. die Octron hat. Wenn est nur nicht wieder vereitelt wird, wie das Frankfurter. Roch 800 Ml. stehen durch sein Berschülden auf der Wippe. Nicht wahr, Sie dachten; daß er daburch angespornt würde, eethe viel Aufmenksankeit für mich zu untenstügen; wo er nur könna? Nein, krinesmages. Er demühret sich nicht einnutzigen die einzutreiben. Ich war auch schon einigemal nahe daben, alle Consenante zu vorlieben, und ware est wohl ein Wunder, wenn-ich Ale verläus?

Ich sche ihn und alle meine Gefantient jest fast gar nicht. Doch vorigen Sonntag ließ herr Sch. nicht nach, ich mußte ihn bessuchen, da traf ich K., und weil ich gehört hatte, daß St. los sen, so fragte ich ihn darum. Er wich der Frage aus. Deute Abend sagte mir M.: St. sen gestorben, und Rathsberr Bogt hatte ihn verpflegt; und bieß ihnt auch begraben. Bogt ist doch ein beaver Mann! Ich habe ihn allemnt dasse gehalten, und vertheidigt, wenn man sich über seine nicht gung seinen Steten lustig gemacht hat; dies freuet mich nun doppete.

Wom Rathsherrn Bogt kam ich Kicht auf die Komodie kommen; denn er ist ein fleißiger Lomodienbesucher. Ich muß gestehen, daß seit Ihrer Abwesenheit ich ste nur einmal besucht habe, und das Ihrer Wiß Sarazu Gefallen. Ich bereute es aber, weil ich diesen Lag in solcher Verfassung war, daß ich roeder Miß Sara, noch soust ein Stück von Ihnen hatte sehen sollen.

Db Mamfell Ackermann die herzbrechens de Rarration gehalten hat, weiß ich nicht; so viel kann ich Ihnen aber sagen, daß ich felbst felbis Brokmann nicht mit einem Auge geseben Jabe. In Mis Sara spielt er nicht.

Besuchen Sie den guten Dobblin um so steifsiger. Was wollen Sie den Misser in Wolfenbuttel machen; da Sie doch nüche in den Bibliothet arbeiten können? Ihre Augen mussen Sie num gar nicht anstrengen, da Sie die weite Reise vorhaben. U propos, haben Sie K. was davon geschrieben? Aus seinen Reden muß ich es schließen.

Sagn Sie mir doch, wer mehr berufen ist? Wieland ist wohl mit darunter.

Ich denke, es ist Zeit, daß ich schließer Die Gweke schließerzwer. Ich die sehon einemat zur Bette gewesen; und die wieden kantes und weil mir einstel, daß morgen früh eine Bost abzeilen, so schried ich diesen Brief. Ihren vorlägten Brief hatte ich nicht auf meiner Schlafftube. Ich denke denn dach, daß ich alles beantworset habe. Ich die

Dero

ergebenfte

C. E. Ronig.

.61a

Penbarg, ben 20. Det

## Mein Nobstet Freund!

Es gehet mit meiner Gesundheit innier befer. Leite ist der erste Lag, an dent de es stude in der erste Lag, an dent de es stude in der erste Lag, an dent de es stude in der erste Lag, an dent de stude in der stude der gemachten Spaziergange zu zu dem nicht uister Bedrohungen, gedracht hat. Nun soll er diese ausproeiden nicht mehr brauchen zu wenn nur das Aletter mich nicht dehalten sie soll mich nicht abhalten alle Lage wine Stunde ausungehen. Limiten Eise doch mein Begleiter senn, nicht zule Lage, das des bestehe Begleiter senn, nicht zule Lage, das des bestehe Begleiter senn, nicht zule Lage, das des bestehe Begleiter senn, nicht zule Lage, das des des Begleiter senn, nicht zule Lage, das des Begleiter senn, nicht zule Lage, das des Begleiter senn von der Lage der Lage des des Begleiter senne des Begleiters senne des Begleiters senne des Begleiters senne des Begleiters

sepulet, die find hier eingeklagt, und der sie in Hinden hat, hat zugleich Ordre, auf feine Met nach immer, daß nicht Mangel von Suffisance der Grund ist, sonz ruhig noch alle Tage dem Bergnüsgen nachgehet, und also vermushlich von nichts weiß.

3ch gittette nicht umfonft, wie ich meinen Ramen auf bie Bechfel fchrieb. lobt bag er ausgeftrichen ift. - Außer Theen murbe ich feinem Denfchen in bet Belt diese Erzählung machen. Und vielleicht wiffen Gie mir weilig Mant bafur. Dem es gehet Ihnen gewiß fo mabe, wie mir; wenn ich es Ihnen aber nicht ergählte, so murbe ich noch viel beffommner bleiben. Was mir Die Bebenklichke ift. K. \* \* murbe nicht in Wir bringen bonn er nicht zu riequiren glaubte; noch viel weniger murbe er fü in Biten Briefen auf ibn fchimpfen, wie er thut. Es ift ein Glud, bag Sta, ber von meiner Lage nichts weiß, nicht zu mis gekommen ; ich batte ihm mit einem Theil belfen tonnen, und es gewiß gethan; benn Bif. fr. Briefm. t. B. (cir

feine Umftande hatte ich mir nie fchlecht vorgestellt, und mag fie mir auch jest noch nicht schlecht vorstellen.

Ich hatte, und workte Ihnen so vieles erzählen, nun bin ich aber nicht im Stande bazu. Dies, was ich Ihnen erzählet, ist nur zu mahr; nur wüusche ich, daß der Ausgang hesser sein moge, als zu hoffen stebet. — Am Ende werden Sie meine Briefe gar nicht mehr erbrechen, weil der Inhalt immer so traurig ist. Rur Geduld! eskommt schon wieder eine bestere Zeit, wo ich Ihnen zum Ersah sauter angenehme Dinge erzählen werbe.

tre Dermygena

and the first of the appears engelied file.

E. Rinig

Rommen Sie boch bie Fehertage herüber. Wenn ich incognico reifen tonnte, tame ich ju Ihnen, ich trafe Sie aber mobl nicht in Wolfenbuttel.

Bolfenbuttel,

#### Meine Liebel'

Ich hatte biefen Morgen bas Vergnügen, giben Briefe gugleich von Ihnen gu erbrechen. Aber wie gern hatte ich Ihnen den einen geschenkt; die Radricht von Ihrer Gefundheit darinn ausgenommen. — Sie glauben nicht, wie febr mir bet Unfall bes C. R. 6 \*\* durch die Seele geht. Um so mehr, da ich glauben muß, daß es allerdings Unvermogen ift, was ibm' benfelben jugezogen. Gott, wie foll es der armen Frau geben? und einer . fo zahlreichen unerzogenen Familie! Wenn fie von ihren Kreunden noch Etwas zu erwarten bat, so werden fie es ibr fauer genug mae chen; und ihr ficherlich ben Schrift, ben fie wiber ihren Billen gethan, auf jebem Biffen. bormerfen. Das ift bas Schredlichfte, mas ich unt benten tann. 3ch bin ihm, Sch \* \*, noch einige hunbert Mart fculbig. Ich will mein Möglichstes thun, sie ibm nachstens zu übermachen. Ich weiß mobl, daß ibn diefe Lumperen nicht retten tann; aber. **Q** 3

aber ich mag ihm bock auch unter biefen Umftanben nicht langer fchalbig fenn. Ich muß ihm die Gerechtigfeit wiederfahren laffen, daß er immer febr freutoschaftlich gegen wich gewefen, und mir es ausbrucklich übetjaffen, ihm bas, was ich ihm ben meiner Bertaffung feines Saufes schuldig blieb, nach meiner Bequemlichfeit abzueragen. Ich habe es auch. jum Theil gethan; wurde aber boch emfiger darinn gewesen fenn, wenn ich mit feine Berlegenheit fo bringend vargeftellet batte. 3ch glaubte, ben meiner letten Musflucht von Samburg nach Betlin, ifmagang befriedigen gu tomien al aber es fchlug mir fehl, und was ich bamals bort einzubekommen hoffte, befomme ich nun erit biefes neue Jahr, und wer weiß auth, ob noch alles.

Ich gehe morgen nach Beaunschweit; und ich schreibe Ihnen von da aus den nach stein aus führlicher. Ich habe diesen nur nicht vorben lassen wollen, ohne Ihnen zu bezeugen; wie sehr inlich vie guten Machtichten von Ihrer fich wieder einstellenden Gesundheit erfreuen. Sang gewiß wird sich

auch Miles Mebrige fabeit wie : Reben G indel recht woll , meine Beffe. Pin

Bang a de lamos como o 11 den 19 व्यक्तिक निर्मा कर्मा के अपने के अपने के अपने कि हैं।

क्षा में अवस्था अनुसार के मिल्ला है। Ling Santa dibilità dembard, beilige Diff

343 1. 1972 ... 1 11074. Ment liebster Freund!

Alog weiß ich wicht, wie fich die Sach fo ich Ihnen geftern ferieb, auflosen wurds affein ba biefer Brief erft übermorgen abgehet, fo haffe ich bis dahin Rachrichten einjugieben, Die Sie und mich beruhigen. Unterbeffen will ich mich mit Ihnen von et mas auberm unterhalten, mas mir febr am Dergen liegt.

Je, mehr ich Ihren letten Brief überlefe, je mehr werbe ich überzeugt, bag Sie mich für eine Schwarmerinn halten; Gie fonnen mir aber wahrhaftis glauben, wenn ich Ibnen sage, daß ich nichts weniger hin als das. Es ift mahr, ich handle gern aufrichtig and reb=

reblith, meinem Charafter, adinen Grundfagen gemäß; bach bag ich in dem Bul, toorinn ich jest bin, meinem Bortbelle entgegen fteben follte, blos um ben Schein ber Eigenmitigfeit ju vermeiben, teinesweges! Es wurder mir leicht fenn 3hnen biervon ben bentlichften Beweis gu geben, burch einen Borfall, ber mir erft theglich vorgefommen ; und leb wurde es thuir, went teh nicht Dabety Perfonen nennen mußte, bie ich gu boch febilge, als baf ich fie, um emet eingigen Unbilligfeit willen, in Shren Gesaffen herunter fegen mochte. Doch Etroas fann Ihnen erzählten, bas Sie einigermagen überführen wirb. Unter melnen vier biefinet Glaubigern ift bet Jude P!, ber / tole Ste wiffen; ein fibwerer reicher Dann int; alfo ble Forberung; foret an mit bat, für eine Brofe Rieinigfeit anfiehty und ihbetbles ein gutherziger Dann fenn foff. Diefer ecbet fich gleich gegen Soubach, er wollte mir 40 Procent nachlaffen, und mit ben übrigeit 60 Procent fo faitge warten's alle Anbere, wenn er ober ein Underer ihnt Burge wheben. So wie ich bies nur borte, fagte ich: ber Inde muß für feizi Differauen gestraft werben.

den... Bonn es barr Schubach gufrieben --ohne ben ich in biefer Sache nichts thue fo nehme ich fein Anerbieten an, und zwar ja, haß er auf teinen Fall weiter mas van mir befommt. Bleibe mir nicht fo viel übris. daß ich feben kann, fo will ich es ppic jueigmen; foult fall es fo nermande werden, baff es A. gewiß nicht beffer wird perpenden tonnen, Die Boche liegt noch so, weil Berr Soubach, mich gebeten , fie nicht abzumachen, Sich merke wohl, daß ein fleiner Eigenfing hiering berrichet, und haß, meng " D. ind Reing mit mir will, er noch mehr verlieren mußenschen ftimme nicht mit ein, Richt etwan, weil Sch Burgschaft leiften muffe; nein, ich murde ihn gleich besahlen, fondern meil en ohnebies Pist nicht gut if, 3ch hingegen bin ihm rechtigut; benn er führet sich gegen mich außeronbenglich gut que. Er hat Wechsel in Händen . fo er von miru auf bas in Angsburg gebrochene Saus, getaufe; die folglich mit Protest guruckge kommen. Rach has er mir nicht einmal den Protost vorzeigen laffen, und ich verdiente es doch meil ich ihn fo henunziehe. Er muß 100 1 A 4 3 5 23 5

aber schon die Urfache wiffen. Deur er hat mir einigemal burch meinen Schwagerifagen Laffen: Periodlite liebeer die Sache inft, mir abntachen pusch, wärer ein vielen hisiger Mannia in der eine nach im nacht geberge

Sanben Ste noch, dust ich guruneiger müßig bink Nicht wahre eine finder und num vielmehre eigennüßig; bestichter wahn ich Ihnen fiche eigennüßig; bestichter wahn ich geneilliche weine micht? er ihnt es ja fregwillig; und micht aller genachlen chur können.

Dier marb ich ehegestern durch Madam Sch. unterbrochen, die, weil alle ihre Korftellungen nichts fruchteil wolltert, mich endlich durch einen Brief von Ihnen, den sie mir vorlast, stehendes Fuses zur Enischtlessung braihte, mit auf beit Wall, und und nach ihrem Danse zu gehm. Ich dande Monen such ihrem Danse zu gehm. Ich dande Monen such die Gorgfalt, so Sterfür nich tragen, dass Sie sogar niene Freunde nuschmetern, wich nicht zu vergesten. Den Rachmittag währe ieh ben Madam Son recht vergnügt gewesen, denn sie war außerordentlich munter; ich hätte aber nicht wissen must

deuffen baß fle nicht better finn fonsbe. werniffe thre Umfante tennte. Sin fami me Ihnen, bof gebes' lauter Lachen, bas fie thebe mir burch bie Geele ging mitallente wie thr Mann erft bagu fam, bem man bem aller erzwungmen Freundlichteit, bent Kummer auf bem Gefichte las. A. Ich bin nicht unterbichtet; mie bie Gache feithom gelaufen. weil ich den Mann nicht mieben gesproton. der fie mir eriablte. Ich hoffe, gut, und bente noch immen, baf es angen Disposition und an weifer nichte gelegen beim fie jemand, ber in hamburg von Renton lebe, muß bies eine große Meinigfeit fryn.

an Bie werden fich wundernandog ich mich ben anderer Leute Sorgen aufhalte, ba ich benen felbst genug habe; ich muß Ihnen abet fagen, bag bar eben bas Mittel ift, mir bie weinigen auf einige Zeit aus bem Gebacht nig zu schlagen. Ob ich zwar ben dem Tausche nicht viel geminne, fo bin ich schon bamit zufrieden, daß ich mich wieder für Andere ine terefferen tann, be ich mich faum mehr für mich felbft interefferen fonnte.

Bielleicht febe ich Sie gar-balb, mo nicht noch in Diesem Jahre, doch in ben er-

sten Tagmi pel thatigen Jahres. As fommet mir var, als ob herr Schuchach lieber fiche; wenn ich vie Reife selbst machtes spricht mich also mein Bouder nicht hanon fren, so muß ich sie wohl thun. Ich für mich wärde sie niemals, unternehmen; burden sie mir Andere duf, so mag der Ausgang senn, wie er will, dann habe ich ihn nicht su verantworten. Ist es nicht so?

Ift es denn wahr, das Professor Miedel, Gött weiß! was filt ein Raih in Wien geworden, und die Religion verändert hat? Dier wird es durchgehends erzählet. Bon Ihnen und Andern, die dahin berufen werden sollen, weiß man wech nichts; wentg-Kens habe ich noch nichts davon gehört.

S. ist unterdessen in großer Berlegenbeit, bis er weiß, ob Sie bleiben. Im Kall Sie meggeben, will er seine Sohne nicht nach Wolfenbuttel thun; und nach seiner Frauen Reden zu schließen, so schiekten se doch nicht bin, wenn Sie auch da bleiben, weil das, was man für sie begehrt, ihm m viel daucht. Er wied so Dekonom, daß ich fast glaube, daß das, was er Ihnen vom kotto geschrieben,

Sen Modife febn minfe. Doch ber Seig wächst auch oft mit bent Seive! — In die vorigen Biohung haben sie burch Munmer In viel verlorest; boch nichts liver ben Einsag.

Sie verzeihen, daß dieser Brief auf so Mitchtes Papier geschrieben, (wie ich ihn aufing, hatte ich kein auberes ben der Dand) und daß er noch dazu auf ber andern Seize überwische ist. Dies hat Frize gestan, der ihrt nach seiner Sprache, mit einem nach gemachen Papier scheren wollte. Strafen Sie mich dasser, wich schieden Sie wir einige Ihrer Btuste, when sie ins Neine zu schreib hen. Sie erinnerussisch das Mine zu schreiben. Sie erinnerussisch das ich sie geleste soll jemals erfahren, das ich sie geleste habe; noch viel weniger eine Sylbe das in lesen bekommen. Dies tratten Sie mit ohne Setheurung wohl zu?

Das Kafteien, fo ich mit det hente abgegangnen Post an Sie abgeschlatt; werben Sie nicht ethanen; da aber der Adprestrief, verloten gehen konne, so muß ich anmerken, daß der Beief, so mit der Aufschrift: an die Finn von D. barinnendlige ? nife-it bie-

Ich wünsche Ihnen vergrägte Fenerinne! Alles Bergnügen ; was ich in benfelben erwarte, ift ein Brief von Ihnen; iet bente dicht, das der margen ausbleiben wirb. Es find ja fcon vier Pofitage verftrichen, obne Daff ich einen erhalten. Rebmen Gie bies nicht als einen Borwurf an. Ich mußte bie unbefcheibenste Perfan von ber Belt feun. foenn ich die Absicht batte, Ihnen einen Borwurf machen ju wollen . Der Kehler liegt nicht an Ihnen, nur an mit. Sie fchreiben fleißig genug; ich aber tann 3hte Briefe nicht gewug ju lefen,befommen; und Sie thaten nicht abel, wenn Sie mich nach gerabe bavon eutwöhnten. Es wich boch leiber! bald eine Beit tommen, mo ich lange, Lange merbe warten muffen, che ich mes wor Ibnen bore.

ebe ist mabl Bett, das ich schließe: doch ebe ich schließe, muß ich Sie bitten, sich durch die Entdeckung, so ich gemacht, daß Sie mich für eine Schwarmertin halten nicht abschrecken zu lassen. Sagen Sie mir ben ben wein Gelogiefilieen imprifft ich feble, und feblen tonnte. Ge werben mich nicht allein verpflichten, sonbern auch beffern.

Dero

Control 649 1 Samuel Control Con

Der eine Beifgebuttel, Berrad. Der

And Meinen Liebel mann fast.

Ich wolke gestern nach Braukschweig, bin aber nicht welter, als die auf das Bughaus gekommen. Da fand ich Zasdard, us mit ihm ju Mittage und Abend, planderte mich mit ihm aus, und fuhr glücklich wieder nach Wolfenburtel. Denn eigenrich wolkte ich boch in Brainschweig nichts, als inich eine mal zerstreuen: und da ich diese Zerstreuung aus halbem Bege kand, Phatwich wort weises nichts zu sich diese zerstreuens

Bas ich mir bem erften Positage von dort aus thum wollte, that ich affo von hier — an Ste schreiben, niedlie Liebe. Und

Und barnit milleich mir han abrenten Reberte recht augenehm vertreiben. Auchlich mare: ich lieber eine Stunde ben Ihnen! Die Gonne bat gestern und heute fo schon geschienen, und es ift fo angenehmes Better gewesen. daß, wir, wenn es ben Ihnen and fo iff. ficherlich einen Spaziergang auf den Ball gemacht hatten .- Aber Gie haben ihn bode auch gewiß ohne mich gethan? Daten Gie ja beilin, mas Sie bem Dettor verfprochen, und Ihrer eignen Gefintobeit fo fomlbig findis Ich bin versichert, daß, wenn es wur erft mit ber wieder recht gut flebet; alles liebtige Ihnen ein Spiel fenn wird; - ein Spiel, ob fchon nicht mit ben beften Rarten, boch .. aber immer noch gut genug, bie Partie bin- . zuhalten. Endlich tommen beun wieber einmal gute Rarten; und die Erinnerung ist ane! genehm, auch einmal unglucklich gespielt zu ... baben.

Ich habe die Tage her Sch. is nicht eine Stunde aus den Gedankun verlieren könden nen; und mich verlangt aufenft, aus Ihrenarnachsten Briefe zu ersehen, ab und mitidier so Ungewitter vorübergegangen. Ich danete, daß Franch Geduld haben wirder.

Lies ist mie duby, das das Lotto-Contoin unter M. Rainen geht: denn ich habe dieses dem Suteressenten der hiesigen Lotserie, an die Stelle des jungen L. D., bestens einpsohlen, und es ist mir noch Hossung gemacht, daß estdie dortige General-Collecte für Braunsstdie dortige General-Collecte für Braunsstdie gehalten soll. Wenn es über nur nicht auch mit aufflegt! Denn in Hamburg weiß es doch sedennann, wer eigenklich den Unsernehmer davon ist, und es kun leicht, wendsstand dort; an seinem Kredit vieles weillieren.

" In meiner Wiener Sache, fchreibt man mir aus Berlin, babe ich nun nachftens niebeitelbar von borther Briffe gu erwarten. Par ir babe ich nur fo viel banon gefchrieben, deff eine Beranberung mit mit im Berte fen ; obne bie geringften weitern Umftanbe. Jich wan diefes fchulbig zu thun, weil er fonft mit feinen Gobnen, die er auf die Schule anter mach Belfenbattel than wollte, auf mich gerecinet batter" und es ware unurin gewesen, wenn to ibn bis auf bie lette Stunde in feiner Meinung, bag ich bier bliebe, gelafe fent batte. 3ch hoffe, bag er auch nur gegen Sie fe indiferes wird gewefen fenn, fich. Rad

von ber Sache etwak merten zu laffen. 3ch Babe ihn ernftlich gebeten, feinem Denfchen emand bavon zu fagen, und es mare mir febr unangenehm , wenn bffentlich in Damburg bavon gesprochen wurde. Zwar fiebet ton bem Borhaben bes Raifers Glbft bereits etwas in verschiedenen politischen und gelebiten Zeitungen, wo auch einer und ber anbere nahmbaft gemacht wird, der in dieser Absicht nach Wien herufen worden. Ich wollte geer bennoch, bag meiner baben fo fpat gis niche-lich gebacht, murbe; und ja nicht eber, als bis ich bier felbft bem Bergoge bavon batte Mus Berlin hat Melbung thun fonnen. man ben Profeffer Gutjer, mid einige andere von ber Mabennie, babin' verlange and dus Leipzig einen gewiffen Desfaffer Gage. Aber mas mich wimbert; fo bat auch Wes-. feffor Riebel' aus Erfatt, Ein febr fabledier Mann, ben Ruf babin echalten : bag mir alfo bange ift, bie guten Beener merben nicht immer bie befte Babl treffen. bigen Sie fich boch; meine Liebe, ben bein. Doltor Dr., (Tobias, meine ich, benn ber ift es boch mobl, den Sie brauchen?) ob an Rlopftocken tein Untrag gefcheben? Gie

darfen mur fagen, daß Gie in ben Zeitungen bavon gelefen.

Menn etwas aus der Sache werben foll, so millen Sie wohl, was ich zugleich munsche, und ohne welches mir wenig oder nichts daran liegt. Wien muß Ihnen auf keine Weise ein fatalet Ort geworden senu; und ich beute auch, daß er es nicht werden wird: ob ich schon aus Ihrem Widerwillen, selbst die Reise dahin zu thun, kaft schließen sollte, dass giebt fich denn wohl wieder, und ich will mich im das gutunftige nicht zu tief einlassen.

Ben Ihrem Samburger Magrenlager, neine Liebe, ist mir eingefallen, ob Sie niebe, ditten werstichen sollen, es in das Schweichsten werstichen sollen. Ich glaubergewis, wan würde Ihnen die Erlaubnist der in Astrochtung der Fabrit, nicht vorses dahren Doch wenn es huntich war rein so wurde es Ihnen schon langst eingefallen keine, und es ist zur lächerlich, wenn ich Ihnen in solchen Dingen einen Nach geben will.

Mit T. D. auf der Sahe, glaube ich, mag es freylich wohl auch nicht zum Besten gen f. vriesw. 1. v. R fteben. Doch weiß man van einem Moratorio, bas fie erhalten hatten, in B. nichts.

Leben Sie recht wohl, meine Beste, und erfreuen Sie mich boch ja recht bald wieder mit guten Nachrichten von Ihnen. Das Beywart gut geht lediglich auf Ihre Sesundbeit. Ich bin auf immer

gand der Ihrige

S

65.

Damburg, ben 28. Bec.

### Mein lieber Freund!

Sch kann Ihnen die augenehme Rachricht geben, daß G \*\* geholfen ist. Sätte ich dieses nur vermuthen können, so wärde ich Ihnen kein Wort davon geschrieben haben; allein die Rebenumstände, die man mir daben erzählte, mußten mich befärchten laffen, es sen nothwendig, Sie zu dieser traurigen Seschichte vorzubereiten, die Ihnen doch nicht länger, als etwan acht Tage, unbekannt bteiben konnte. Gottlob! daß es anders

gefommen. Es ftebet nun nur zu wunfchen, bef die Bulfe aus rechter Quelle gefloffen, und bag Ibre und meine nur allzu gegrandeten, Muthmaßungen, bloge Muthmagungen bleis ben mogen! - Gie' than wohl, wenn Gie . ihm Thre Schuld fo bald als moglich aberagen. 3ch wurde mich offeriren, es vorlaus fig zu thun, wenn ich bas Get langer als bren, hochstens vier Bochen entbehren tonns Dies fann ich aber ben ber jegigen Lage te. meiner Sachen nicht; weit ich nur den Saupts potten auf feche Mongt Frift gefetet; bie Rebenposten aber, und wo zu befürchten ftunde, daß bas Stillschweigen nicht beobeachtet murde, gable ich alle ab. Denfen Sie nicht, daß ich in bem Bahne ftebe, als batten Gie Diefen Begehren; an mich machen pollen ! Rein, nich fenne Sie gu gut, und weißt wohl? daff Gie dam viel zu --- ich recell hicker wie ich mich ausbrücken foll find. Rumunfers Areundes wegen, bem gewiff bamft gedieftetware, munfchen, ich es thun zu tonnen. 😘 -

Bis auf einen noch, habe ich siben alle Die Briefe, die ich mit Schrecken erwartete, weil ich glaubte, wenigstens einige würden R 2 mir mir empfindlich schreiben. Allein, just das Gegentheil. Sie sind alle voller Freundschaftsversucherungen, Bereitwilligkeit und Bertrauen.

Ihren Briefen sehe ich allemal mit großem Bergnügen entgegen; boch schenkte ich Ihenen ben von Braunschweig aus versprochenen techt gern. Sie gehen dahin, um sich zu gerstreuen, und follten also benen Gedanken ausweichen, auf die Sie nanürlicher Weise kommen muffen, wenn Sie meine Briefe beantworten, die zeither alle von so fasglein Inhalt gewesen.

Diesen Brief würde ich, wenn ich Ihr Logis wüßte; auf Braunschweig abdressiren, will ich denke, daß Sie das alte Jahr bort beschließen werden, und die Rachricht, so ich Ihnen gebe, trüge wohl vieles mit ben, daß Sie es um so pergnügter beschlössen.

Leben Sie wohl, bester Freund; und sehn Sie mir nicht bose! Wich daucht, Sie waren es ein bischen, als Sie ben letzent Brief schrieben. Ich bin

Ihre

E. C. König.

und ich heute Einen vom P. S. erhalten, wweinn er einige finchtige Ansthäge macht, wegen von Eineichtung, so ich in der Folge etwar wessen fünktung, so ich in der Folge etwar wessen fante, so will ich Ihnen da von einen Austug machen, darum, daß Sie mie Ihre Meinung darüber mittheilen können, doch so bald wie möglich i denn ich schreibe zwar unterdessen intinem Bruder, aber ohne mich genau zu erpliciren.

"Nachst diesem wird man vornehmilden upf einen guten Plan, wogen der M. Ampflaten, deuten mussen. Und hier wird dies "Lapptstage senn: ob Du Muth genug hast, "selbst nach Wien zu ziehest, und Deinen Fort, "brik vorzustehen? Ich rede van dem Fort, "weum sie sich nicht verkaufen ließe. Sast Dura "Nach und Luft dazu, so varheich, Deine "Amalia allein mitzunehmen, und die zwah "sungen Knaben einem Poedger in der Psatz"sungen Knaben einem Poedger in der Psatz"kungen Knaben einem Poedger in der Psatz"Kond zu erhalten, möchten wohl eingerich"tete, Actien am dienlichsten senn. Der Dern.
"Schubach wird hierinn viel besser rathen.
"Lätze die Declaration in Hamburg so keine

"Eile gehabt, so hatte ich Dir den Borschlag "gethan, die Halfte der Wiener Austalt zu "kaufen, unter der Bedingung, das Du selbst "dorthin ziehest. Ich habe mit bekummertem "Herzen hundert Grillen und Plane gemacht. "Wein Schlaf ist durch diese Sorgen, die "ich mit aller Anstrengung nicht abschütteln "konnte, weggenommen, und meine Gesund-"heit ganz zerrüttet ze. ze.,

Der Anschlag, ihm nicht die Salfte, Fondern nun ein Driefhell-algustehen, leuchstet mir am meisten in die Aggen, das andere Driefheil behielte ich dann für mich, und suchte zu dem drieten einen vermögenden Nann, der allenfalls, wenn es das Bedürfnis der Fabrif erheischte, — (denn so genau lägt sich der erforderliche Kond nicht bestimmen) — sich verbinden müste, im nördigen Kall zu sestgesetzen Interessen Korschüsse zu machen. Was sagen Siezbierzu? Geren Schub, habe ich darüber noch nicht gessprochen.

Souft fagt er nicht, ob ich ober fnein Schwager bie Reise thun foll. Aus bem Auszuge, so ich Ihnen gemacht, klefe sich schliefschließen: er sabe lieber, das ich sie thate; er spricht aber übrigens verschiedenemal von der Rube, so mein Körper nöthig hätte, ohne die ich ohnmöglich gesund werden und bleir ben könnte. — Abieu, liebster Freund.

66

Braunichiveig , ben 3. Jen.

## Meine Liebel

Ich habe zwen Briefe in den Händen, auf die ich Ihnen zu untworten schilldig bin 3 auf ser dem doitren, auf den ich Ihnen über mit nichts, als mit meinem herzlichen Danke antworten kann. Sie sind allzu gütig, upd ich würde mich schämen mussen, daß ich mit so gat michts im Stande bin, Ihnen wieder eine Freude zu machen, wenn mich nicht Det und Umständer von kelbst beswegen ben Ihnen entschuldigteit

Mus meiner Reise nach Braunschweig zu ben Fepertagen ward nichts, wie ich in meinem Letten gemelder. Aber zu bem neuen Jahr habe ich doch hingemußt, und es ist R 4 aus aus Braunfoweig, daß ich Ihnen biefes

Unterweges auf dem Bagbaufe borte tab, baf man Bobnen an Gie abgefchicte; aber mir eine fleine Quantitat, und die mit ber Poft, bamit Sie mir fcreiben tonnen, ob fie Ihnen gut genug find. Dier babe ich nur noch anderthalb himten Erbfen, nut eben so viel Linsen, und die geben morgen ober übermorgen unfehlbar mit einem Kubrmann ab. Gie toaren fibon fett acht Lagen abgegangen, wenn bie Erbfen nicht erft. batten muffen gelefen merben, die übrigens gut fenn follen. Wegen bes Thuringfeben Satter-Frants hat Zacharia noch feine Antwort, ob es fcon abgegangen ober nicht. Das Prafent an Madam D. ift recht fcon. Mebann Ronig versprach mir nichts bergleichen g. aber wobl Madam R. Ich benfe-, Madam R. wird thres fertig machen, wenn ich weber nach Samburg fomme.

Alles, was Sie mie von Ihren Angeles genheiten-melben, beruhiget mich rechtschris vornehmlich weil ich febe, daß Sie nunanit mehr faltem Blute-baran arbeiten, sänd sich es wenigftens vornehmen, teine Bebenflich-

Jah worke Ihnen noch recht viel schrebben — aber das verwänschte Braunschweig, wo ich keine Biertelstunde allein seyn kann! Wenn ich Ihnen noch mit der beutigen Post schreiben will, so inus ich schließen. Und das will ich boch lieber thun, als Ihneinganzer acht Lage nicht gesagt haben, wie sehr teh Sie liebe! — Soll ich Ihnen noch zum menen Jahr währsten, woer vielmeht mite sehrt voluschen, wovon Ste wissen, das nicht aushaber, est zu wünsstien? Leben Ste reiht wohl!

Dero

ergebenfter

Ω

57.

Damburg, ben 3. 3411,

# Liebster Freund !

Ich danke dem beien Professor Jacharid, daß er Ihnen dem erften Fepertag hat vollbringen bet

helfen ; baf et Gie aber auch ben Moend wieder von sich gelaffen bat, ift mir nicht weniger angenehm. Bom Beghaus batte ich doch wohl teinen Brief gefriegt? Ich bin ertenntlich, und minfche, daß Gie den britten Kenertag wieder dabin zurückgekehrt fenn moden, theils herrn Bacharia megen, noch mehr aber Ihrentwegen; benn bes unmermabrende Sigen auf bem alten Schloffe taugt Ihnen im Grunde gar nicht. glaube gwar, daß auch in Braunschmeig micht wiel Bergnigen für, Gie ift; indeff feben Sie doch da Menschen, und gerftreuen fich, das Sie in Wolfenbuttel nicht thiese wollen. Die Fr. v. D. befuchen Sie doch wohl? Machen Sie thr ja ben erfter Geledenheit techt viele Komplimente von mir und Engelbert, ber fich ihrer febr oft erinneet, und noch heute feiner Schwester wunfchte: fie mochte fo fcon merben, wie bie Rrau von D. .

Ich hingegen wunsche, baß Sie bald bie angenehmsten Rachrichten aus W. erhalten mogen; erwarten Sie sie aber boch nicht so geschwind. Es geher dort etwas langfant zu, ehe ein Entschluß gefaßt wird; zumal

in

ich, die Frau Mutter vieles einzuwenden hat. Wenn Riedel berufen ist, so fühließe ich fast, daß S. wieder am Brete ist; denn der ist sein großer Gönner. Wenn er zwar die Religion veräudert hatte, so ware dieses schon Empfehlung genug, und dies sagt man hier; noch mehr, man sagt: er sen bareits in Wien. We spreche ich nicht, und kann mich also wer gen Klopstock nicht, daß ihm Anträge gescheden sind, sonst hatte er sich wohl was gegan mich merkei lassen, daß ihm Anträge gescheden sind merkei lassen, daß ihm vohl was gegan mich merkei lassen, daß am dritten Feperage ben Sthi; während daß alle Andernspielsen, eine Stunde mit ihm plauderte.

M. hat sich, wie ich glaube,, gegen Riemand was werten lassen. Gegen mich hat ex es wohl aus Reugierde gethan, um mehr susztsahren. Doch weiß es auch Sch., daß Sie vielleicht Wolfenbuttel verlassen, vermuthlich aber von Ihnen selbst.

Dein letzter Betef hat Sie schon überführet, daß ich keinen Widerwillen gegen B. Habe, weil ich Anschläge mache, das dortige Werk benzubehalten. Allein den Anschlag, ben

ben ich gentacht, ventrieft Detr Gante mit dem ich mich beute lange unterbalten, and mar verwirft et ibn and vielen, alle auf meint Anbe, auf meine Bohlfabet abrielenben Granden, bie ju weitlauftig find angufübren. Dagegen rath er, bas Werf In Actien ju feben; einige, boch nur wenige, fir mich gu behalten, mir aber für bie Aufficht über die Fabrik ein Anschuliches auszubebingen, und biefes ware mir allerdings am guträglichften, wenn es babin zu bringen ift. Schubach fragt: warum foll et wicht Dabin ju bringen fenn? und hierben aufferte er feine Gedanten, baf er es schlechterbings für nothwendig hielte, daß ich die Reife thate, doch aber, wegen meiner schwächlichen Gefundheit, in Begleitung meines Schmagers. Die einzige Schwierigfeit, fo ben, mir noch obwalte, fagte er, ift biefe: Konnen Sie ihrer Rinder wegen unbeforgt fenn? Ber Pandlung wegen follen Sie gang rubig reifen tonnen, die nehme ich vällig über mich, und mas Sie gethan haben murden, werbe tch thun. Ift das nicht ein redlicher Mann? Da die Borfebung mich ben bat, finden laffen, so sehe ich, daß ich noch nicht von ihr werlafseffen bin. Er thut fo viel für mich bag er mich bfters vor Daifbarteit ftumm macht, und thut es fo ftille; baß ich erft, wenn die Sache entschieden ift, etfahre, daß er es gethan.

pald und halb bin ich also schon entschioffen, die Reise zu thun, obgleich aller mal ungern. Das einzige Angenehme, was mir daben devorsiehet, ist daß ich Sie, wenn auch nur auf eine Stunde, spreche. Bog einem Monate kaun sie aber nicht geschehm, menn wir sie hende thun sollen. Unverdessen schriften Sie minimoch rockt steilise.

Wegen meines Waarenlagers habe ich bereits nach Wien geschrieben. Es einzusubren, will ich bald erhalten; aber es Mautfren einzusubren, wird etwas Nübe kaften.

Run niuß ich Sie boch noch fragen: wol ber Sie mir eine folche Unbeständigkeit zu trauen, daß'ich unsern Dottor St. mit M. soule vertausche haben? Ich land iffall bei greifen, woher Steinuf ben Einfall kommen, und den gar beforgt, in meiner Betwirrung so geschrieben in haben, uts mit Radam Sch. sagry daß ich gesprochen hattet Inden

r. .

bem ich diefes schreibe, fällt mir ein: habe ich Ihnen vielleicht von Matsen was geschrieben? Den hat Schubach mit ins Geheimniß gezogen, nehmlich ben Dottor Matsen.

Es wird mich freuen; wenn doch T. S. Die General-Collecte verlieren foll, daß fie Sa \* \* friegt. ' Ich glaube, er hat desfalls auch an Bacharia gefchrieben. der fie ihm verschaffen tann, fo wollte ich Ihnen rathen, befassen Sie sich nicht ba-Was ihnen angenehm, ift mir juft febr traurig, daß ein junger Menfc mit ins Spiel gezogen ift, ber, wenn nicht Bunber geschehen, mahrscheinlicher Beife für feie ne gange Lebenszeit ungludlich wird. Gie konnen hieraus schließen, daß ich mehr weiß; als ich zu wissen wünschte, und als mir zuträglich ist, besonders ben meiner jesigen Verfaffung und Lebensart. 3ch fomme wenig aus; benn nach Gefellschaften frage ich nicht, und jum Spazierengeben haben wit feit vierzehn Tagen kein Wetter gebabt; es regnet beständig, und nun hange ich noch bagu folden traurigen Grillen nach. wird aber schon wieder anders werden, und viele

diefe Beränderung will ich fo viel möglich mit Gebuld abwarten.

Leben Sie wohl, bester Freund! 36 bin gang sicher

Ihre

enfricheigfte Freundins E. C. Konig.

68.

Damburg, ben 7. 3an.

### Mein lieber Freund!

Ich bin den Braunschweigern schon verdunden, wenn sie Ihnen nur eine ruhige Viertelstunde lassen, um mich zu versichern, daß auch in der Zerstreuung Sie meiner nicht vergessen; ob ich gleich gewünscht hätte, daß Sie mir diesekmal etwas weitläuftiger hätten antworten konnen, um mir wenigstens Ihre Gedanken über das W. Werf zu sagen. Sie werden zwar frensich eben so wenig, als die meinigen, etwas bestimmen, weil Umstände and Gelegenheit der Sache den Ausschlag geden mussen. Doch hätte ich Ihre Meinung gern gehört. Bielleicht theilen Sie mir ste in Ihrem Rächsten mit, sonst hole ich sie mündlich ab; wenn Sie nicht lieber sehen, daß ich den Weg über Ulgen nehme. Ich muß Brannschweig nicht passiren, weil ich vermuthlich über Leipzig gehe. Wollen Sie mich aber gern noch einmal sprechen, so sie wie die mir zugleich Ihr Absteigquartier. Ist es ein Gasthof, so will ich da abtreten, weil ich mich doch ung einige Stunden aufe halten werde.

Sie werden fich über ben gefchminden Entschluß wundern. Der ward gestern in einer Minute gefaßt, fo wie ich nur auf Me ler Gefichtern las, bag man es munichie Ich stellte ihnen die Gefahr vor, in die fie mich fetten, die bem Rugen, den ich ftiften tounte, gar nicht angemeffen ware.; und bag gewiß aus biefem Grunde mein Bruber, ber boch ber größte Intereffent mare, mir bie Reife nicht anmuthe, sondern vielmehr die außerfte Rube und Stille wiederholt angera-Allein fie blieben daben, bag es then batte. einen großen Unterschied machen murbe, wenn ich mich baju entschloffe. Go habe ich mich Denn entschloffen, mit Ende biefes Monats von bien

hier zu reifen; und nun gehet mir der Ropf rund um, alle bie Unftalten ju machen, bie ich nothigft machen muß , ehe ich von biet nebe. Ich boffe, diefe follen mich gerftreuen. um nicht fo oft an den Abschied von meinen Rindern zu benten, Die diesmal gang allein bleiben, weil mein Schwager bie Reife mit Wenn es fein Auffehen machte, macht. nahme ich bie armen Rinder mit, und brackte fie erft nach Beibelberg. Go mag ich es aber nicht thun, befonders weil es hert Schubach widerrath. Der ift mein Mentor, ohne ben ich in blefer Sache feinent Schrift thue. Er bat febr oft den Bunfc gethan, mit mir reifen ju tomien. mate ich gludlich! Die Sache mate alebenn in bier Wochen ju Gfanbe, bie nun in viet ober acht Monaten kaum geendiget wird. Ach will Gott banten, went fiche angere fine det : jest glaube ich wenigstens, daß ich gang ungeschickt bagu bin , und bag meine Gegenwart Ursache ist, daß mein Schwager das nicht thun wird, was er anders feinet Ehre wegen batte thun muffent. Er hat unit ben Ropf mit feinen eignen Ungelegenheiten boll, weil er im Begriff ift, ein Lotto - Conte Leff. fr. Briefio, t. B.

toir zu errichten, nicht unter seinem; sondern unter eines Andern Ramen, und ich glaube, daß er den Andern noch nicht hat, den er gern haben will, und doch will er nicht gern eher reisen, bis er damit zu Stande ist. — Bon allem diesem schreiben Sie ja kein Wort an Riemanden, am allerwenigsten an Herrn Sch.

Der gute Sch. ware vorigen Sonntag bemahe gestorben, so eleub war er wieder an feinen Arampfen.

Die Bohnen habe ich erhalten, und auch bereits gefostet. Sie find recht gut; meine Haushaltung wird aber nun so flein, daß tch keiner größern Portion bedarf. Ich dante Ihnen für die Besorgung, und bitte Sie, mir die Auslagen für Gesammtes umgehend anzuzeigen. Sie werden mich verbinden, wenn Sie es thun.

Die gute 3. ist nichts weniger, als getrostet. Ich besuchte sie vor einigen Tagen, und fand sie sehr elend. Sie ist auf, und gehet sogar aus; demohngeachtet fürchte ich, daß sie die Anszehrung hat. Er gleichet vollig einem Geeippe.

Un=

Under die elibrenden Wentstellen muß ich noch diese seinen das All. vorigen Fredtag als Courier nach Petersburg hat weisen musfen. Wenn er mir meine 2300 Mt. Bankomichtigt, so will ich mich barüber trösten.

Wie gehet es Dobblin in Brannschweig Die Ackermamsche Tempe soll sich in Schleswig schlecht stehen. Kunftige Woche wird sie wieder herkommen, und in einer Folgesche werde geben, wovon ich keines sehen werde, wenn gleich Brokmann in allen Stücken Rollen hatte. — Ich bin der Welt abgestorben; doch noch nicht so, daß ich nicht dem Wunsch, den Sie sich und mit zum Reujahr machen, mit benstimme, und zwar von ganzem Derzen, wie ich siets seyn werde

3bre.

sufrideige Freunding E. C. Ronio

Bon meiner Reise fprechen Sie gegent niemand.

Der hauptmann Schr. und von P. sind hier. Wenn sie aufs handwerk reisen, so werden sie hier schlecht wegtommen. Sch S. 2 der ersten Biste hat Schr. der Madam K.
erzählet, welch ein gefährlicher Mann Sie waren. Es muß Sie sehr schmeicheln, daß er sich Ihrer so oft erinnert. Mit mir wollte er nicht anbinden; vermuthlich hat ihn K. schon instruirt.

69.

Brannfctveig, den 9. 344.

## Meine liebe!

Ich bin, seit meinem Letten, leider! noch in Braunschweig, wo ich so lange auf Briefe nus Berlin gewartet, die ich num eben erst erhalten, die unch aber demohngeachtet noch ingen, noch einige Tage hier zu verweilen. Ich kann gar nicht sageit, daß mir dieser Ausenthalt angenehm sen, und ich wollte zehnmal lieber ganz einsam in meinem Wolfenbuttel sigen, als alle die hiesigen Lusbarkeiten mitnehmen, die ohnedem schon so herzich schaal sind.

Ghr letter Brief hat mir abermals feine geninge Freude gemacht, da ich sehe, daß unter

unter bem Rathe und Benstand bes herrn. S\*\* Ihre Sachen so einen guten Sang zu pehmen fortsahren. Was mir aber am angenehmsten zu vernehmen gewesen, können Sie leicht selbst ermesten: die hoffnung, Sie bald zu sehen! Wenn ich nicht noch um Ihre Sesundheit besorgt ware, so wurde ich dies ses Vergungen mit der außersten Ungeduld erwarten. Aber so mäßiget sene Besorgnis meine Ungeduld um ein Größed: und ich wünsche recht sehr, das Sie sich wöhl vorher prüsen mögen, ob Sie die Ungemächlichkeiten eines solchen Weges auszuhalten in Stande sind.

Dieses macht mich an Ihren Doktor gestenken. Allerdings habe ich geglaubt, daß Sie dem grundgelehrten Mann, wie ihn Kneunt, seinen Abschied gegeben, und dasür M. angenommen. Ich wollte auch wohl wetten, daß dieser Name in einem von Ihren Briefen vorkäme; die ich aber nicht bey mir habe, um jest nachzusehen. Doch kanness auch wohl seyn, daß ich für Matsen Muntsen gelesen. Es wäre ganz natürlich, daß ich ben Ihren damaligen Umpkänden eben is

gefchwind in einen Detror ber Manen, als an einen Dottor ber Rechte gebacht hatte.

— Indest ist es mir für S\* felbst lieb, wenn Sie sich ben seinem Rathe noch immer so besinden, das Sie nicht nothig ges habt, zu einem andern Ihre Zustucht zu nehmen. Rur besorge ich nunmehr, das Sie es doch nicht thaten, wenn Sie es auch nöstig hatten.

3ch fange nun auch an zu merten, baf man in Bien fich eben nicht zu übereiles vilege. Ich habe noch won baber nithts, wohl aber mit veriger Post abermals über Berlin eine sonderbare Anfrage: ob ich nicht geneigt fen, auf Roften bes Raifers, auch nur jum Besuche vors erfte, nach Wien ju tommen, um mir felbft meine Bedingungen ju machen, und Berfchiebnes einrichten ju Was fagen Sie baju? Ich habe Belfen. fait empfinblich barauf geantwortet. wie ware es moglich, bag ich ju fo einer Reife aufs Ungewiffe, wie sie es doch immer ben affen moglichen Berficherungen icheinen witbe, bier um Erlaubnig anhalten tonnte? -

Golke sich die nahere Auftärung dieser Sache noch einige Zeit verschieben, und es kame zu Ihrer Reise, so hosste ich von Ihnen, meine Liebe, manches zu ersahren, was ich sehr gerne wissen möchte. Besonders, was S. daran für Antheil hat, oder mit der Zeit, haben dürste? Mir ist bange gewesen, das sich auch kloy mit in das Spiel mischen möchte: aber der Mann hat sich dasmal klüger erwiesen, als ich gedacht hätte, — er ist zestorben. Ich möchte gern über diesen Rufall lachen: aber er macht mich ernsthafeter, als ich auch gedacht hätte. —

Leben Sie recht mobl, meine beste Freunbiem. - Mein Rachstes ift aus Wolfenbuttel,

und um so viel fluger! ---

Dere

ergebenfter auf immer Beffing.

70

Samburg, den er. Jan.

Mein lieber Freund!

Man hat mich bis eben vor Abgang ber Boft

Post ausgehalten. Unterbessen muß ich Ihnen doch heute sagen, ware es auch nur mie menig Worten, daß ich unser Glick noch einmal auf die Probe gestellt, doch leider! mit allzu wenig. Denn der ganze Gewinn von Ihrer Selte beträgt nicht nicht, als was ich von Ihnen zu fordern hater, die Paar Dufaren, To ich Ihnen hier gegeben, und die Rechnung, so hierben folger.

Leben Sie wohl, bester Freund! Ich

Derd

ergebenfte

E. C. Konig.

7 F.

Quinfines , bon 24. Jak

### Mein liebster Framb t

Sch wurde mich mehr wundern, wenn Gie auf die lette Anfrage, so man von B \*\* aus an Sie gethan, gleichhöltig hatten anteworten können; als wenn Sie sie wirflich vecht empfindlich beautwortet haben. Est das undilligste Anniuchen, das man sich gestenken kann. Auch unter den allervortheils haftesten Anträgen wollte ich Ihnen nicht rasthen, aufs Angewisse hinzugehen. Selbst wenn Sie bennahe gewis wären, wie Sie vo denn senn können, das man Sie alsdenn zu behalten wünschen würde, werden Sie sich doch allemal bester stehen, wenn Sie Ihre Bedingnisse vorher seitsehen. Um Wiener Dof muß man seine Vortheile wahrnehmen, ehe sie einen haben; nachher hält es schwer, etwas zu erhalten, zumal da der Kaiser nichtstweniger als generenr ist.

mir die ganze Sache etwas verdächtig, well ich daraus schloß, S\*\* fen mit im Spielez und ob der mir gleich verschiedene mal gestagt: er wünschte, daß man Sie, nehst eisnigen andern, nach W\*\* herusen möchte, so habe ich doch nie geglaubt, daß er es ine Erust so meinte, da es, seinem Character mach, kalt unmöglich ist, daß er wünschen sollte, Sie an der Seite zu haben. So stolz er ist, fühlt er doch wohl den Unterschied zwischen sich und Ihnen.

Qu!

Auf den embern Grite kommie ich mir aber auch nicht vorstellen, wie G \* aus der Tieste, in die er gesunken war, sich wieder empor schwingen können. Wenigstens wüste sich mir keine Dand zu denken, die sich ihm dargeboten hätte. — Pater D., Hell, alle diese Leute schätzen ihn sehr wenig, und diese wird man allerdings ben der Sache zu Rathe ziehen. Wenn Sie das wüsten, so kounten Sie voraus versichert senn, daß G \* nicht niel daben zu sagen hat, und auch mie viel daben zu sagen haben wird.

Es sollte mich nur einen Brief kosten, so wollte ich Ihnen die genauesten Nachrichten einziehen; allein ich habe Bebenklichkeiten, warum ich diesen Brief nicht gera schreibe. Doch wenn Ihnen sehr daran gelegen ist, so sehe ich mich darüber weg. Sagen Sie mit nur, was Sie hauptsächlich zu wissen verstangen. Wenn es zwar ben meiner Reise bleibt, wie sie noch immer festgesetzt ist, nehmblich zu Ende dieses Monats, so kann ich Ihnen die Rachrichten bennahe eben so geschwind selbst geben.

Meiner Gefundheit wegen kann ich bie Reise nun wohl unternehmen. Die Mittel von meinem Kruber, die ich fait vierzehn Tagen brauche, thun ordentlich Wunder. Schlaf, Appetit, alles hat sich wieder einzefunden, unerachtet ich nicht die mindeste Bewegung habe, die ich mir nicht machen kann, weil wir anhaltend schlechtes Wetter haben. Sie wissen, daß mein meister Ansgang zu Madam Sch. ist. Die habe ich gestern in dren Wooden zum erstenmal besucht. Sie hat mig viele Kamplimente an Sie aufgetrogen. Sch, seheint num wohl, und auch zustrieben zu senn,

Was if Rlogen angefommen, daß er so geschwind Reikaus genommen? Wie ich seinen Lob barte, freute ich mich, daß Sie zu seiner Seligseit nach vieles bevoetragen baben möchten; weil Sie ihn wahrscheinlich zur Erkenntnift seiner selbst gebracht.

Nun, mein lieber Freund, wenn Sie sich doch nicht in Beaunschweig amusiken, so reisen Sie ir Gottes Namen wieder nach Wolfenbattel, bamifich nicht so lange ohne Briefe von Ihnen bleibe, und beantworten Sie mir von daher die Frage recht gewissenhaft; ob Sie meinen Besuch wünschen? Das ich Ihnen den Besuch getn gebe, daran zweifelte feln Gie wohl eben fo wenig, als an ben aufrichtigen Gesinnungen, mit benen ich flets bin und seyn werbe

Ibre

ergebenfte Freundinn

E. C. Ronig.

Eben habe to eine gange Ladung Erbfen behalten, wofür ich Ihnen danke. Sie find mun fo gutig, und fagen mir, was Sie inse gesammt für mich ausgelegt haben?

#### 72,

Braunfcweig, Den 16. 34%

### Meine Liebet

Ich bin zu meinem großen Berdruffe noch in Braunschweig, und seit einigen Tagen an einer verzweiselten Kolif fast bettlägrig gewesen, die ich mir durch Erkältung zugezogen. Deute ist mir wieder ganz erträglich, und wenn es so anhält, so gehe ich morgen unsehlbar nach Wolfenbuttel, um von da, auf die erste Nachricht von Ihrer Durchkunst, wieder anher zu kommen.

Sie glauben nicht, wie febr ich mich auf biefe Durchkunft freue, ob Sie mir gleich droben, baf fie nur von wenig Stunden fent werde. Tag und Racht muffen Sie menigftens bier ausruben : und überhaupt Ihre Reife fo langfam und gemachlich einrichten, als es hur immer möglich fenn will. Zwar werbe ich auch so noch Ihrer Gesundheit wegen unendlich beforgt fenn : und ich bitte Sie nochmals um alles, warum ich Sie bittet tann, ja auf biefe mehr Rucksicht zu nehmen, als auf alle Vorstellungen Ihrer Freunde. Prufen Sie fich noch ja wohl, und wenn Sie die geringften Bebenflichkeiten ben fich fpuren, fo folgen Sie Ihrem eigren Gefühle, und unterlaffen die gange Reife. tonnte es belfen, wenn Gie frant nach Wien kamen ? — Doch vielleicht ist Ihnen die Reife auch felbit guträglich: und Sie feben wohl, wie fehr fich meine Beforgnif um Ihre Gefundheit, und mein Berlangen, Gie zu feben. bier mit einanber vermifchen.

Wenn Sie nach Braunschweig fommen; — benn daß Sie über Braunschweig, und nicht über Uelzen geben, das verfteht sich boch wohl von felbst; nicht? — so steigen Sie, meine Liebe, nur immer wieder in dem Gtern oder in der Rose, Ihrem vorigen Quartiere, ab. Denn das Saus, worim ich meine gewöhnliche Riederlage habe, ist zu schlecht, und in der Resse mis allerley Leuten angefüllt.

Was ich von bem Gange, ben Ihre Angelegenheiten ist nehmen, überhaupt bente, habe ich Ihnen schon gestagt. Sicher genug icheinet Berr Sch \* \* geben zu wollen : aber mich bunkt nur, wenn man in folden So then allzu ficher geben will, fo wird auf bet anbern Geite die Ausficht zum Berbientt fo geringe, daß bie Gorge und Dabe, die man barauf wendet, taum mehr der Mube lobnen. Ich darf mir in Dandlungsgeschäften nicht Die geringite Ginlicht anmagen : aber es fonne , te boch fenn, daß fich auf das Kabrifen-Befen herr Sch \* \* auch eigentlich nicht verftunde; und da munschte ich denn mobl, daß Sie fich mehr auf Ihre eignen Ginfichten, als auf feine verlieffen.

Sie werben, meine Liebe, wenn Sie an Drt und Stelle find, alles am besten überfeben

feben können: auch ibgar die Lage meiner Geche, Was ich in Ansehung dieser wunsche, und warum ich es wunsche, das wisfen Sie am besten, und werden mir daher
guch am besten rathen können — balb harre
ich dazu gesett: wenn Sie wollen.

Doch ich bin es überzeugt, daß Sie wollen: — und mundlich davon ein Mehr reres.

Sie schreiben mir doch gewiß vorher, ehe Sie abreisen? — wenn Sie anders noch abreisen. Ich möchte gern den Tag Ihrer Ankunft genau wissen, um jeden Augenblick von Ihnen zu genießen, ohne lange vergebens in dem elenden Braunschweig zu warten, wo ich nun auf lange Zeit nichts mehr zu thun habe.

Leben Sie recht wohl, meine liebste, befte Freundinn. Ans Wolfenbuttel schreibe ich Ihnen, sobald ich da angekommen. Ich bin gang

der Ihnige

€.

73.

Damburg, den 21. Jah.

### Mein liebster Freund!

The letter Brief hat mich sehr besorgt gemacht, indem Sie mir 'sagen, daß Sie Frank sind, und noch dazu me einer Kolik krank sind; eine Krankheit, die keicht gefährlich wird, wenn man sich duben nicht in Ucht ninnes. Und Sie wolken sohar des and dern Lages nach Wolfenburtel geben, wo Sie vielleicht einen unwissenden Arzt, und noch eine schlechtere Berystegung, als in Braunschweig, zu erwarten haben. Ich muß zu meiner Beruhigung hoffen, daß Sie geblieben sind, die Sie völlig wieder wohl waren. Unders wäre ich noch trauriger, als ich wirklich bin; zwar, ich sönnte es nicht viel mehr seyn.

Wie dankbar wurde teb Ihnen fenn, wenn Sie mir gleich den folgenden Posttag wieder geschrieben hatten, und twie bergnugt, wenn Sie mir Ihre vollige Derstellung angeigten! Bis dahin kann ich mich auch von par nichts anderm mit Ihnen unterhalten.

Meb.

Rehmen Sie mir eine kleine Erinnerung nicht übel, diese ist: wenn etwan noch Attaquen der Kolik nachgeblieben, daß Sie nicht etwan durch starke oder alle Weine sich Linderung zu verschaffen suchen. Ich habe einmal die Probe gemacht, daß man sich damit dem Tode sehr nahe bringen kann, und manhat mich versichern wollen, daß umser seliger Freund den seinigen dadurch befördert habe.

Wenn Sie mich ein blöchen lieb habeit, fo sorgen Sie recht genan für Ihre Gesundbeit, damit ich Sie vollkommen wohl sinde. Krank möchte ich Sie auf so kurze Zeit nicht besuchen, und aksdenn so weit von Ihnan wegreisen. Es wird mir schon schwer genug werden, Sie gesund zu verlassen. Wochen gehe ich nicht von hier. Die Ursache will ich Ihnan ein andermal kagen.

Leben Sie wohl, bester Freund, und wille Gott! auch gesunder Freund, Schreiben Sie doch unverzüglich, wenn Sie ch nicht gethan haben, an

Dero

ergebenfte E. E. Ronig.

Leff. fr. Briefw. 1. 9.

2

Gie

# Sie haben noch zwen Briefe

74.

Wolfenbuttel, den 23. Jan

1772-

### Meine liebe!

Dort sey Dank, daß ich endlich wieder in Bolfenbattel bin. Dasmal bin ich Braunfihreig so satt geworden, daß nichts in der Welt mich so bald wieder hlubringen solle, wenn Sie nicht wären.

Aber wie sehr freue ich mich nun, Sie bald da zu sehen! Und Sie gesund zu sehen! Wenn Sie von dieser Seite nichts zu befürchten haben: o so reisen Sie doch ja, und je eher je lieber! Ob ich Ihren Besuch wünsche? Diese Frage soll ich Ihnen vorher recht gewissenhaft beautworten? Ich bin weit gewissenhaft beautworten? Ich bin weit gestommen, wenn Sie mir diese Frage noch im Ernste thun! Sollten Sie meine Besorgnik um Ihre Gesundheit wohl übel verstanden haben? Wenn ich dieserwegen Ihre Reise nicht so schlechterdings wünschte: sollten Sie

mis das wohl für Gleichgultigkeit ausgelegt haben ? Demohngeachtet wiederhole ich es nochmals: Ihre Gesundheit geht mir über alles, und lieber will ich Ihren Anblick noch lange entbehren, als diese der geringsten Gefahr ausgesetzt wissen.

Dochrich bin bestalls mm burch Ihren letten Brief wölig beruhiget. Wie gut ist es, daß sich Ihr Derr Bruder auch hier ins Mittel schlagen wollte! Ich daufe, ihm darfür mehr, als für alles andere, was er sonst für Sie gethan. Denn mit unserm Freund G. ist es boch so gang richtig nicht; und ich möchte einen, der Gesundheit braucht, eben so wenig an ihn verweisen, als einen, der Geld sucht, an unsern Freund K.

Schrieb ich Ihnen nicht in meinem Boxrigen, daß ich einige Tage mit einer Rollk geplagt gewesen? Ich habe ste glücklich mit nach Wolfenbüttel gebracht, aber mich mit einer Dosis Ipecacuanha auch schon wieder ziemlich davon kurirt. Penn ich in meiner Ordnung bleiben kann, so bin ich der gesundeste Mensch von der Welt: und eben so gut, daß die geringste Unordnung gleich so einen

empfindlichen Eindruckauf mich macht. Ich hatte mich in der Kombdie erkältet, hatte darauf bis um Mitternacht Punsch getrunsen, ind war, ohne Pels und alles, in der Lälte nach Sause gegangen, wo ich obendrein kein warmes Zimmer fand. Das soll mit nun gewiß nicht wieder begegnen.

In Wien, meine Liebe, erfundigen Gie fich fdriftlich wegen meiner nur nach nichts. Ich mochte felbft gern nicht ben geringften Schrift thun, weder mittelbar noch unmittelbar. Go viel fcreibt man mir, baf Riebel ein bloger Rothnagel fen, und dag weber er noch G. auf die Sache einen großen Einfing haben werbe. Es ift am beften, ich warte es rubig ab, bis Sie mundlich unter ber Sand fich nach allem erkundigen tonnen. Einen Brief an ben Staatsmit Bebler will ich Ihnen mitgeben. Er hat febr verbind lich an mich geschrieben; und mir zwen neue Stude geschickt. Inbeficie hinkommen, wird auch mein neues Steick gebruckt fenn, melches Sia ihm mithringen follen. .

Aber wie rechne ich benn auch? Wenn Sie zu Ende dieses Monats noch gewiß von Hamhamlung abreifen mollen: fo wird Sie fa biefer Brief nur noch eben treffen. —

Und den Augenblick erhalte ich Ihr Lettes vom izten, das nach Wolfenbuttel gefommen, als ich noch nicht da war, und wieder nach Braunschweig geschick worden, als ich eben von da weg war.

Auf biefes, meine Liebe, habe ich 364 nen nur wenig zu antworten.

Ich halte Sie für eine recht ehrliche Frau: aber dasmal bente ich doch, daß Sie mit Betrug umgehen, und daß Sie, nicht etwa mehr, sondern ganz und gar nichts in der Lotterie gewonnen haben. Sestehn Sie mir die Wahtheit!

Da ich sonst in diesen Ihren letten Zeisten nicht finde, wenn Sie von hamburg abstygehen gedenken, so bilde ich mit ein, daßes doch so geschwind noch nicht geschehen wird. Ich werde Ihnen also auch noch schreiben können, und es ganz unsehlbarthun; denn ich bin nun wieder in Wolfens büttek

Leben Sie recht wohl, meine Liebe!

der Jorige

75. Semburg, den 28. Je

iestet Freund!

Sch freuta mich obegestern ganz, außerorbentlich, als ich einen Brief von Ihnen fah, dut ben ich jeden Posttag mit so viel Sehnsucht lauerte. Meine Freude verlor fich aber gienlich, ale ich benm Duschlefen fand, daß Gie noch immer mit ber fatalen Rolif geplast find. Senn Sie ja nicht nachlaffig daben, foubern brauchen Sie fo lange und anhaltend; Bis nicht die geringfte Spur bavon abnig bieibt. Und da Sie felbst finden, daß Ihnen die Ordnung beffer befomme, als die Unordnung, bleiben Sie hubsch ben der Ordnung, und laffen Sie felbst meinen Besuch feine Gelegenheit geben, Sie in bas fcmvirrige Leben wieder hinein ju fegen. Es fommt ben ber großen Reise auf einige Reilen Unweg nicht

anso Ich sche Sie den so geme in Wolfene a buttelzu als in Braunschweig, wo ich überedies gur thun habe. Schreiben Sie mir aufrichtig, was Sie am liebsten wollen?

Muf den is. Febr. ist die Reise noch imnied sestgelest; sonach kache ich den tokent
verteicht in der Racht stäch Braunschweichs
werderich allein din, so bleide ich nocht den
folgenden Tag da; reiset aber nielle Schwager mit, das noch ungewiß ist, so werden
ver seiten musseu, weil wenigstens
er hinnen seisen Mochen zunde senn will.
Dies war eigentlich die Ursache, warum ich
in Ihrem Quartiere abtreten wollte, weil ich
soust, menn ich etwan spat ankame, pfich
kaum eine Gumde mit Ihnen unterhalten
könnte. Run Sie mir es aber abrathen,
werde ich in der Rose abtresen.

Mein Schwager hatte mehr Luft, über Berlin zu gehen; allein baraus wird nichts. Wolfenbuttel liegt zu wett bavott. And ob ich zwar da auch einen Lessing fange, so war re es doch nicht der, den ich am liebsten zu sehen wünsches

Unb

Und diesen Lessing konnte ich der Stiquette halber nicht einmal besuchen; denn er hat mich nicht besucht, und kennt mich noch pbendrein gar nicht.

Durch ben Brief an ben Staatsrath G. Bonnen Sie mir einen wahren Dienft erwei-Wenn ich am Sofe was fuchen mußte, fo fonnte er mir febr behülflich fenn. Schlägt ohnebem in fein Departement mit ein. 3ch erfuhr es ju fpat, foiff hatte ich-bas vorigemal schon feine Bekanntfchaft gesticht. Ihre Bekanntschaft mit ihm ift aber wohl poch zu neu, als bag Sie ihn ausbrucklich erfuchen tonnten, mit in nieinen Ungelegenbeiten mit feinem Rathe bengufteben? Run, wenn Gie bies auch nicht gern thun wollen, to balten Sie mir boch gewiß ben Btief parat: benn ich beforge, wenn to ihn nicht fertig fande, bag er mir bann fo bald nicht nachkathe! Ift ce nicht fe, bag Gie leicht fo was vergessen? - Und da ich nun so viel spatet reise, so hosse ich, wird auch Ihr neues Stud fertig feyn? Ich wanschte es recht fehr. Denn wenn ich Geblern bies überbrachte, fo brauchte ich keiner weitern 3ch mag Sie nicht fragen, Empfehlung.

was es fir ein Stud ist? Wenn Sie es batten fagen mollen, hatten Sie es obnedies gesagt.

Ich bin heute ju nichts weniger aufgeleas, als zum Zanken, und mag mich auch nicht mit Ihnen überwerfen, bevor ich den Beief an Gablern babe. Gie haben mir aber Bur viel, Geleganheit, gegehen , bag ich nicht umbin tann, bofe auf Sie ju fepn. muß, ce mir quf ein andermal porbehalten. Sie erflaren mich für eine Betrugerinn und Luguerinn. Schamen Gie fich mas! Es ware mobl ber Mube werth, eines von benben, um biefe Lumperen ju werben. mußte im Traum gefchrieben haben, weitn ich von ber Lotterie Melbung gethan batte. Ich fete in feine. also fann ich auch in teig ner was geminnen. Allein genug, ich habe mit Ihnen in Compagnie gespielet, und habe fo viel gewonnen. Sind Sie nun gufrie ben, wenn ich Ihnen dies auf meine Ehre betheure ? Go bitten Ste mich im Bergen um Bergeihung; aber reden Gie ja in feinem Brief ein Bort mehr bavon.

Der hochft betrübte Wittwer, herr B., wird Ihnen schon feinen Berluft angezeigt ha-

ben. Ich glaube, et übenscht ihr. Bescheinen Sie & Wenigstens betlass ihn mien mand; aber im Gegentheil schäft man sie glückselig; benn man sagt, daß er iht, sitt des Vaters Tobe; sehr stilecht bassynetalige be, und zwar sagt est sein gemesener Aufenfreund D. G. Dies faint nun trohl Machsucht seyn, weil sie ihn zulest nicht mehr als Medicus gebraucht haben. Doch wenu es wahr ware, so sollte er die Krau nicht bekommen, die ich ihm wieder zugebacht habe, die Mamsell Al. meine ich.

Unfer guer General gehet mir, naber, als die B. . in; benn ich habe sie auf teiener Seite recht gekannt: aber an dem General, bin ich überzengt, hat die Stadt einem ehrlichen Mann, und ich einen aufrichtigen Freund verloren. Ich denke, Sie lefen die Zeitung, sonst muß ich Ihnen noch sagen, daß er gestern, da er ben herrn von Groß Bisste machte, ganz plöslich an einem Stecksusse gestorben ist.

Was sagen Sie dem zu den Nerfander rungen, die in Kopenhagen vakgefallen? Run ift Sturz auch perectire. Ich hoss in nicht, nicht, dag er in dem fichwarzen Romplor mit gwefene ift.

B. Seele hat, feit wir die Rachrichten aus Ropenhagen erhalten, ganz neue Leiebredern bekommen. Die es vielleicht auf feine Glutesumstande Ginfige haben tann? Das wunfchte ich, und ich glaube es auch

faft.

Daß aber utiler fifter B\* noch keine Stafferte ethaten bat, barüber grübeln feine ne Anhänger fehr nach. Sie zucken die Achefflu, und fürchten, daß die große nünkliche Begebenheit eben nicht so nüßliche Folgen nach sich ziehen möge, wie zu hoffen stunde, wein bas Auber wieder in die rechten Sauber siene. In diese Dande kömmt, est aber gezwiß nicht wieder, so lange weuigstene Kein Wort zu sagen hat; denn der und B. sind zwen Leute, die gar nicht übereinkommen.
Ergmer ist seit acht Tagen hier, und logirt ben Gr. Bernstorf.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und senn Sie ja recht gesund. Horen Sie abet auch nicht auf, es mir zit sagen, bis ich keinen Brief mehr

von Ihnen erhalten tonn. Ich bin von ganjem. herzen

Shre

ergebenfte Frenkbinn E. E. Ronfg.

76.

Brandfchively, ben 31. Jan.

### Maine liebe!

Bas meinen Sie? Ich schreibe Ihnen schon wieder aus Braunschweig, wohin ich so bald nicht wieder kommen wollte. Aus Ursachen — aber die Ursachen hiervon find so mancherlen und so klein, daß es sich nicht der Rübe lohnet, einen Brief damit anzufüllen. Ich verspare sie also auf unste mündliche Unterredung.

Wie febr freue ich mich auf diese! Und mochte Ihr Schwager boch nur lieber-bleiben, wo er ift, wenn er Ursache senn soll, daß Sie um so viel mehr eilen mussen. Was kann er Ihnen ohnedem auf so wenige Zeit in Wien nugen? Und dann, meine Liebe, wore es frenkth bester, wenn Sie mich gerade in Wolfenbuttel besuchten. Aus dem Wege ware es ja ganz und gar nicht. Denn von Braunschweig aus mussen Sie über Wolfenbans doch, Sie sogen auch für einen Weg nach Wien nehmen, welchen Sie wollen.

Das Einzige, warum ich boch wünschte, bag Ihr Schwager Sie begleiten möchte, sind die Ungemächlichkeiten der Reise selbst, von welchen er Ihnen wenigstens einen größern Theil könnte übertragen beifen, als wenn Sie wiederum blos und allein mit Ihrem Mädchen reisen mußten, die auf nichts welter denken wurde, als ihre porigen Vekanntschaften zu erneuern.

Ich sehe und spreche Se nun aller allein, oder in Gesenkhaft Ihres Schwagers; hier oder in Wolfenbuttel, so sehe und spreche ich Sie doch. Das ist das Einzige, wordn ich itet denke.

Den Brief an ben Stagesrath G. follen. Giegewiß finden. Und ob feben meine Bekanntschaft mit ihm noch ganz neu ift, so fehe ich doch nicht, warnn ich ihm deswegen nicht Ihre Angelegenheiten empfahren batter. Meine neue Tragbbie burfte fichwerlich um diese Beit schon abgedruckt seyn. Aber ich hoffe doch, sie Ihnen noch nachschicken zu konnen, ehe Sie in Wien angekommen sind.

Begen meiner Gesundheit, meine Liebe, sein Sie nur ganz unbesorgt. Ich bin so gut, als wieder hergestellt; und ich hatte sehr Unrecht, einer Kolif wegen ein Wort zu verlieren. Auf dem Wege, wie ich mir die zuzog, will ich mir gewiß in meinem Les ben keine wieder zuziehen.

Aber wer fagt Ihnen benn, daß ich hier in Braunschweig zu schwirrempflege? Esfehlt nicht viel, daß ich hier nicht eben fo einsam lebe, als in Wolfenbuttel: und mein ganzes Schwirren ist, daß ich dann und wann mit Jacharid ein Glas Punsch trinte. Punsch aber, ber Citranen wegen, wird von allen Medicis als ein sehrgutes Prafervativ gegen die hier im Schwange gehenden Krankheiten empfohlen.

Den Tod seiner Frau hat mir B. selbst gemeldet: aber der Tod des General Janus war mir ganz etwas Reues und Ungewartetes. Ich hatte dem Manne, seinem Ansehen nach, dochwanch ein langeres Leben gegeben. SeiMino-Altave worde indes wohl migefahr eine fo bestübt sehn , als jener Wittwer. Spricht man denn schon davon, daß er auf die A. ein Auge hat? — Und lieber Gott! wie zerstört muß es in unserm ehemaligen Zirfel aussehn, wenn auch E\*\* und B\*\* nicht mehr zusammen halten.

Die Revolution in Ropenhagen ist befonders. Und fo war es auch einzig und allein möglich, St \*\* ju fturgen. Dan fieht, man hat feinen Fall dem Konig abgezwungen: aber mas man ihm benn nun, vor ben Mu-Men Ter Belt, zur Laft legen wirb, bas bin ich febr begierig zu erfahren. - Frenlich wird bie Cache den Atthangern von B \*\* mur balb recht fenn, ba biefer noch nicht juructberufen worden. Gleichwoll hat es ja schon in ber neuen Zeitung ausbrucklich geftanben, baf er eine Stafferte erhalten, auf welche er unvetzualich nach Ropenhagen abgegangen: und ich follte meinen. 2 . . . g wurde boch fo etmas zuverläffig haben wiffen tonnen. leicht hat er aber gemeinet, es fonne gar nicht fehlen. — Ich will febr minfchen, baf auch fur B. fich baben eine gute Conjunctur außern moge. Go viel weiß ich; bag

er mit R lange schon in Corresponden, gestanden. Riemanden bedaure ich daben
mehr, als Sturzen. Aber ich werbe mich
guch nimmermehr beredelit daß er sich in etwas selligieingelassen haben andes unter ich
nerten Umständen einem vechtschaffnen Raune
geziemt.

Rud Teben Sie recht weben deeine Liebe Richt wast, "Ste find bechrubstigergestebt Und die Aigneyen Shros Denwe Bruders fich ren auch fort, bie gutentibirfmigen gu mitte balten ? Che Cle abrifen affreiba: ichiliknen gewiß nich mehr all binnat -in Mavon lich Bhuen niches wetter foreiben fellet, bavon forelbe ich Thued die nichtemeiter. 'Um Bergeffung habe to Gie matchen Gagen auch geleten. Abenidas Spiel martite ich biell kennen, ite weichene Sie mis mit die Compagnite fpielen tounien, ameng es nicht bas Lotto wared --- Below Sie nechurch mobil. Biee Kamilierift boll auch nechtwohl und muliter? Ich bin auf ihmerbalt jie ich. 7750 Catt ber Witte

the state of the s

18 4. Q \$1 (\$23) 814 T) \$1

77.

Pamburg, den 1. Febr.

### Mein liebster Freund!

Mothen hoffe ich zu boren, baf Gie wie ber vollkommen woll find , und über viem zehn Tage benke ich mich augenscheinlich babon gu überzeugen. Denn meine Mbreife bleibe noch immer auf ben Isten festgeseht. Meine Gesthwister find mar gent und gar nicht damit gufrieden, daß ich mich in diefer Misterung mage; ich foll bas Frühjahr ale warten. Sie wiffen aber nicht, wie einem ju Duthe ift , ber fo im Ungewiffen lebt, wie ich. Die Rolter tann nicht peinigender fenn. Zumaf wenn man noch überbies tage lich andre Rrantungen erfabret, von einer Verfon, von ber man nichts als Freundschaft batte erwarten follenn 3ch tonnte über diefe Materio gange Bogen voll fchmieren; es wurde aber zu nichts bienen, als meine Empfindlichkeit noch mehr zu reigen. - Go viel ift gewiß, mare Derr Schubach nicht mein fo treuer Freund, ich überftunde biefe Evoche Rur Schabe, baf ich biefen zu fpres eben fo felten Belegenheit babe.

Leg. ft. Briefe. 1. 2.

**O**ben

Eben den Augenblick erhalte ich wieder einen Brief vom Professor, worinn er michinstandight bittet, wenn es möglich sen, meine Reise noch aufzuschieben. Er denkt, daß durch diesen Ausstehlub ich mich nachber so einseichten sonite, daß ich nicht wieder nach Hamburg sundckkehren durste. Ich sehe aber nicht eine, wie das möglich zu machen, so sehr ich es selbst wünsche, und so vorsehelthaft es ware. Denn das ist gewist, daß sch durch die Reise mein Bermögen vollends zuseles.

Ob aber ich oder ein Anderer das Geld derreiset, ist im Grunde einerlen. Einer muß es thun, und dann so werde ich täglich mehr überzeugt, daß ich unbesonnen handeln würde, wenn ich meine Wohlfahrt in diesenigen Sände lieferte, denen ich sie anzuverstrauen Willens war.

Um meine Gefundheit senn Sie nur gang unbesorgt. Just die Reise wird mich wieder bollig herstellen. Ich werde gwar, außer bem Bergungen Sie zu sehen; wohl nicht diel Freude auf der ganzen Reise haben; allein dieses Bergungen ist auch so groß, baß

es mich völlig schalos hatt. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich freue, und wie sehr ich mich freue, und wie sehr ich mich erst ment ich Sierecht wohl sinde. — Könnten Sie uns dowd begleiten! — Ich sage und, und weiß droch noch nicht, ob ich nicht allein reisen werde. Denn auch hier verläßt mein S\*\* sewöhnliche Art nicht, unschlässig zu sewöhnliche Art nicht, unschlässig zu sewöhnliche Art nicht mit, so nehme ich niemand with Sie möchten mich denn recht sehr darum kitten. Das thaten Sie aber wohl so leicht nicht?

Alles Reue, was ich Ihnen heute schreisben kann, ist: daß unste reiche B. gestorsben ist. Sehen Sie, daß ich es nicht übel meinte, wenn ich sie Ihnen ehedem zusteyem wolkte? Und dann wäre sie wahrscheinlicher Weise noch eher gestorben, da sie nun, wiegesagt wird, von Aergerniss gestorben senn soll, die ihr ihr Rädschen verursacht hat, der sie Paketchen mit 20 Dukaten gab, um es wohin zu bringen, und zugleich ein andres mit einigen Marken, um Wehl vom Kornbaus zu holen, wozu nur Arme berechtiget sind. Das Mädschen gab aus Versehen das

Paketchen mit Dukaten für das Mehl, und higrauf wurde Inquisition angestellt, für wen sie das Mehl holte. Sie wuste sich nicht zu helsen, und gestund die Wahrheit; man gab ihr also kein Mehl, und behirlt auch die Dusteten. Die Erben werden mis diesem Wersfall nicht üler zuseiden werden

bağ er maje mehr unter fibre Geben gehöm:

Mich argert in dem Augenblicke nichts, als daß nicht heute der 16. Febr. ichon ift. Wenn ich abet bedente, toll der 17te dem Isten fo balb folger, fo mochte ich fast bestuuern, daß er so nahe ift.

Leben Gie wahl; jund fchreiben Sie mir fa noch fleisig. Bergeskun Sie den Brief vie den Saartsroch E. nicht, poch werüger.

Stangeralf (French und

क्तां के अधिक क्षेत्र के विकास के जा है। जार की अधिक क्षेत्र करते हैं।

78

## Mein lieber Freund!

Ich freue mich herzlich, daß meine Beforge nis wegen Ihrer Gesundheit durch Ihren lesten Brief gehohen wird. Erfüllen Sie nun auch den Vorsat, und setzen sich der gleichen Beschwerlichkeiten durch eigne Schuld nicht mehr auch:

Da Sie nun wieder in Braunschweig sind, so denke ich, daß Sie sich so lange aushalten, daß ich Sie dort exesse. Weil mein Schmager mich begleitet, so ist es missteh, ob ich Sie in Wolfenbuttet besucher kann. Wenn ich über Leipzig gehe, so komme ich nicht auf Wolfenbuttet, was es till noch nicht auf Wolfenbuttet, was es till noch nicht entschieden, ob ich nicht diesen Weg nehme; sondern hängt noch von einigen Umständen ab. — Auf allen Kall habeit Sie, die Gewogenheit, und schiefen den Brief an den Staatstaeh G. dem Herrn Zacharia, damit ich ihn gewiß intt kriege. Denn wenn ich ihn nicht gleich ben meiner Ankunft habe, so kann er mit nicht wehr viel nutzeit.

Daß ich ihn lieber aus Ihrn Sanden empfinge, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Wenn Sie aber von Braunschweig
schon wieder weg waren, so wollte ich Ihnen
nicht zumuthen, meinetwegen wieder dahin
zu kommen

Die Danische Post ist gestern dusgeblieben, und darum haben wir auch keine Neuigkeiten daher. — Falkeisschie ist an Seurz seiner Arretirung einzig ind allein Schuld, weil er, indem man ihn arretirte, frug: 'Ift Sturz auch-schon-arretiret?!— Ich denke mach immer, daß er unschuldig sein wird, und wenn, en das ist, wird er auch bald wieder fren sein. Daben sie dach Duval gleich wieder loggelassen.

Die Zeitung, wortun B. . & Jurustexufung stand, ist bier gar nicht ausgegeben. L. . g hat sich diesmal übereillet. Bermuthlich weil er glaubte, es konice nicht anders fenn, so ließ er den Artikel in die Zeieung sehen, ohne erst B \* varüber zu spreichin. Wie er nun, inchdem er alle Posten expédien batte, zu diesem kam, und B \* ihm sagte, ihm ware son alle dem, was er von ihm gemeinet, nichts ligtamit, so murben noch in derselben Racht andre Zeitungen gedruckt. Indes, mag sie's nicht wenig ärgern, haupffächlich well die, so ins Danische gehen, auch beteits abgegangen waren,

Unfer guter 3. hat vortge Woche eine Lahmung in der rechten Seize bekommen. Es bessert sich aber schon wieder, Der Gründ zu dieser Besserung ist wohl der guten Berpstegung seiner Frau zuzuschreiben. In ablem Ernste, sie verläßt, ibn sast nie.

Eben verläßt mich verr Sch:, der sich bren Seinden ben nit aufgehältell. Die Unterredung, in der et mich vestert, war der die linterredung, in der et mich vestert, war der der die die folge ich mit ihm gehabt; denn diese täust immer aufs Fraurige hinaust. Er wird täust mahr gesen die Wiener, Fabrit eingenoppinen, und bat mir deswegen heute geräthen, sie coute qui coute zu pertausen. Ich sehe auch wohl ein, das nichte, appers berauskonint, und wünschte daben nur, das sie schon versaust wäte, oder das ich wenigstens nicht die Rose se darum thur mußte. Weil ich gerne die Wiener Bilans vor meiner Abreist betts tie Wiener Bilans vor meiner Abreist betts

fo habe the efficient it fram She abgerebet, mich und atwan acht Sage langer vorrands aufgihalens es formerals feyn; daß 1869 geft den 20en von hiercriften

Ich merte dieses an, bamit Sie um so sper Ihrein Bersprechen nachtoninnen, mir manchmal ju foreiben. Kaine auch ein Brief nach ineiner Abreise, fo pill ich wohl bestellen ball er mit nachaficiale wirb.

Leben Sie recht wohl andere Frenns, und trinfen Sie is viel Punich, als nur immer nothig hit, um Sie oge glien übeln Anglifen zu bewahren. Ich bigmunge

ig in bon in der die der des tennesischen der die der Geste Gebolom Gebern der Geste Gebolom Gebern der Geste noch inch

Seinstein Anteres Eigen

Dreinie Liebe-led donid: Dopiele in Braunschweig; und da feren te schon ber ste ist, so dente ich bangich eben so mobil thue, wenn ich nur gleich bie zum

gune Tyten hat Binibe. Mis habe ach boch ete ne angenehme Almfache, bis mach hier halt; und ich kenne mite und andern fentil, dus, wenn ich kein Bergungen hier habe; uch ibse nigstens Bergungen bier erwarte.

Aber fo febr ich mich auf dieses Bergnusgen freue, so viel Kummer machen mir auch bie Sorgen und Berdrieglichfeiten, die Sie ohne Aveifel noch zu überstehen haben werben, ebe Sie sich werden ruhig in den Wagensfisten konnen, idam ihrer in net

Und wer ift beim ver Mahn, der Ihnen vorstillich so viele Krantungen macht! Ich will doch nimmermeht hoffen, daß es Ihr will doch nimmermeht hoffen, daß es Ihr Sie ift? Ich habe zwar die gute Meinung lange, nicht mehr, von ihm, die ich sonst von ihm gehabt habe. Weer das konnte ich mis doch auch nicht von ihm vorstellen, daß er, außer seiner Indolen, Ihnen noch much willig Berdruß machen könne.

Allerdings haben Ihre Gefchniffer alle Urfache, ben einer so weiten Reise, zu einer solchen Suhrezeit; um Sie in Gorgen zu seine Auch ich wurde außerst uhruhig darüber sein, weim ich nicht auf Ihre Aber sein, weim ich nicht auf Ihre Bersicherung verliese, das es wirstis with weit Ihrer Gesundheit gegenwärtig so wohl stebet, das Sie hoffen durfen, die Reise werde Ihnen guträglicher, als nachtheilig senn.

Mit meiner Gesundheit- ift es gang migber ben dem Alten. Doch muß ich mich vor Erkaltungen noch in Acht nehmen, und bas thue ich. Ginen gang außerordentlichen anftog mit meinen Augen hatte ich vor einigen Tagen in ber Romobie. 3ch fabe auf bein Theater anftatt Gines Lichts swolfe, abet tei-Gie werben beilfen, bag ich ne Perfouen. mich alleb wohl mit meinen Augen ba konnte versundiget haben, mo ich baran gesttaft ward. Wer nein, meine Linde, fo etwas Sufferodomitliches war is nicht: "Wie ich wieder in die frische Luft fann; war es wor-Sen , with his Montre rathen that blus, je ther je lieber ju albet gu laffen; welches auch morgen ober abennorgen gefchehen follt

Ich schreibe Ihnen be machtig wiedeige Dinge. Aber ich habe Ihnen auch von mer nichts Wichtigers zu schreiben und wie bon fremben Reuigkeiten gant und gar michte,

Das sedermann über die Melle hier thigt, das verfteht sich von selbs. Siedschiebt die bie

Die gange Welt-vorgestern auf ber Redoute gewesen; nur ich nicht. Wenn mancher Danunter gewesen, bet feine Grillen ju vertanzen gefucht: so babe ich fie boch noch lies ber verschlafen wollen.

- Ich wollte mahl, daß die reiche M. als meine Brau gestothen mare; wenn fie anders gestorben, und nicht verrectt ift. Bahricheinlich genug, daß fie ben mir auch frühen havon gemußt hatte. Denn ich murbe ohne Zweifel bas Berfeben ihrer Dagb ofters begangen, und Dufaten auffatt Marten bingegeben haben.

-In Ihranguachsten Briefe, melchen ich heute oder mongen gewonte, baffe ich die nochmalige Berfichemung von Ihrer Aufunft zu finden. - Sobald ich diese habe givill ich Ihe non Quartied in micht in melbem inlenden Wirthshams, inich nicht im ber Moss. feir dern in dem Gerns bestellen , wenn Gie nicht ausbrudlich etwas witer ben Stein baben. --Merich will book nimmermebr glauben, daß es Ihr guter Ernt ett. falls Ihr Schwaget Sie nicht begleitet, gang allein zu kommen? Das ift, auch fogar obne Madchen? Das

magen Sie boch ja nicht, meine Liebe; unb wenn Sie auf voriger Reife auch noch fo menig Dienste von der Kreatur gehabt haben, fo laffen Gie fie bemobngeachtet nicht gurud. Soren Gie, thun Gie bas ja nicht: fonk Jaufen Ste Befahr; wenn Gie fo gang allein tommen, bag ich Sie bis nach Bien beglei-Denn gang allein laffe ich Sie wirklich micht wetter reisen. Dachen Sie fich barauf nurgefaßt : menigfteite bringe ichiSie bis por die There von Wien : bent gang berein au fommen, wirbe nfit meiner letten Ertlarung, bie ich bibbin febreiben baffen, nicht bestehen. Dan möchte benten, 'sch batte mit anberd befonnen und fame finn, es naber ju geben.

Leben Ste wohl, meine Liebe - bis auf noch einen, ben ich Ihnen nach Samburg schriften kann.

Der Ihrige

20.

Damburg, ben 8. Sebr

Mein lieber Freund!

Ich schreibe blos und Ihnen zu siegen, des ich heute über acht Lage gewiß abress. Wo es uur immer möglich ik, so suche ich Ske in Wolfenhuttes heim, wann ich Ske nicht in Brounschussen tresse. Dach ich dente, die Lustharfgien der Noesse werden Sie westen wohl so lange halten. Sie wesund und versungt zu sehn ich das Einziek, was mir die hatale Riek nicht einzermaßen ermäglich unchen wirde. Ich nicht schreiben wer diere ich in dem Augenblich den Westen von dern Sch. zu erwarten habe.

Leben Sie 1140m sie neder der Seben Sie der Greine Ender Greine Ender Batten nach Hann

and Cole. Runig

**81.** 

Braunfcweig, den 1Q. Febr.

Meine Liebe!

Eben wird Sie diefer Brief noch in Sam-

burg treffen können, um Ihnen gikatliche Reise zu wilnschen, wenn es bestem ersten Entschlusse, den 15ten diese abzureisen, anders noch geblieben. Doch ich benke, ber Ausschund wird Staat gesunden haben, und ich werde mich auf das Vergnügen, Sie zu sehen, acht Tage länger freuen müssen. In dem einen, oder in dem andern Falle, ist es aber nun schon beschlossen, Sie bier zu erwarten, ohne erst wieder nach Wolfenbuttel zurückzuteizen. —. Denn Sie wollen mit ja nicht zumuthen, daß ich blos Ihrentwegen nach Braunschweig käme, — Wissen Sie, meine Liebe, daß mich das fast verbrießen sollte?

Doch es mag so eigentlich nach den Borten nicht gemeinet fenn! Dem wahrlich, soust mußte ich Sie baben halten. — Merten Sie nur, daß alle Romplimente in das Gleichghittge fallen.

Geschwind von etwas anderm, damit ich die Idee verliere. — Das ist ja ein recht glücklicher Jufall für 3 \* \*, der die Zärtlich-keit seiner Frau noch so spät für ihn anseuert. Wenn duhimer nur nicht euras auders steat!

Doch diese Anmerkung ift hamisch. Und warmu sollte eine nicht gang schlechte Frau, wenn ihr Dorg durch Betrübnis weich ges macht worden, nicht das aus Mitleib thun, was se nie aus Liebe thun wollen?

Ihr Freund, herr & \*\*, ift unstreitig ein sehr ehrlicher und sehr einsichtsvoller Mann. Ich wünschle aber boch, daß er Sie mit alizu vielen Bebenklichkeiten iht verschonte. Ich stelle mir vor, daß Sie eher keinen festen Entschluß fassen können; als in Wien. Der Verkauf ist freylich das Klicke, wenn Sie einen billigen machen können Aber aus Furchtfainteit, aus Kleinmuth allizu viel aufopsern —

Doch ich rebe, wie der Blinde von der Fatte. Ich wollte, es beträfe eine Schwiezrigkeit, in die ich mich mischen könnte! — Rur eins möchte ich wiffen; wenn dergleichen Fabriken in Wien nicht sollen Bestand haben; wo sollen sie ihn denn haben konnen? —

Richt wahr, ich darf mit nächster Post ein Paar Zeilen von Ihnen hoffen, die mir wegen Rrer Ankunft bas Gewisse melben? — Und indef leben Gie wohl, meine Ands fis, beste Freundinn. Ich fepreibe Ihnen heute wur, um Ihnen geschrieben zu haben.

Sang der Jhrige

82

Paubung, den 12. Febr.

#### Mein lieber Freund!

Ich stehe in bem ftolgen Wahne, daß es Ihnen Unruhe verursachen-tonnte, wenn ich Sie nicht vorbereitete, mich einige Lage spater zu erwarten. Einige kleine Hindermisse, von Seiten meines Schwagers, konnen veranlassen, haß ich erst den Montag oder Dienstag von hier gehe; doch kann es duch senn, daß es benm Sonnabend bletht.

Ich bante Ihnen, bag Sie fich in Braunsschweig nach mir aufhalten wollen. — Bestellen Gie bas Quartier nur immer im Stern, wenn es einer Bestellung bedarf; aber wenn es vielniehr der Dabe werth ift, es ju bestellung bedarf

fiellen; da ich moch hichteneff; sob ich da übernachte.

Der Anftok: mis Ihren: Augen war vielleicht wichtiger, als Sie ihn nehmen, und darum hätten Sie das Aberlassen gar nicht verschieben mussen. Ich hosse nicht, daß Sie es am Ende ganz unterlassen haben.

Alles Uebrige big aufs Mindliche. 3ch habe so abscheuliche Kopfschmerzen, bag ich mich den Augenblick zu Bette legen muß.

Leben Sik mahi ( In) hingson gan-

aufrichtige Greundinn E. E. Konig.

Saben Gle ben confiscirten Leet von Goge noch nicht gelefen; fo fchicke ich thu bler.

83

Brannfchweige ben 24. Febr

Meine Liebe!

Ich verfolge Gee in den driften Tag unab-Reff. fr. Briufp. 1. 18. Adfig mit meinen Gedanten. "Ruch wird es Zeit feyn, Sie auch mit meinen Briefen gu werfolgen; wenn Sie anders einer in Rurnberg ereffen foll.

Endlich sind Sie doch da wohl und gefund angelangt? Und haben Ihren Weg so gut und glücklich zurückgelegt, als es ben der schlechen Witterung nur immer möglich gewesen? — Wechen Sie ja, daß ich in den nächken: Tagen Bersicherung davon erhalte. Die glauben nicht, wie besorgt ich um Sie bin. Nich hat die Nacht in meinem Bette gefroren, wenn ich auswachte und mich besann, was Sie in diesem Augenblick vielleicht ausstehen müßten.

Wenn ich Sie nur erft über Rurnberg weiß, und zwerlässig glauben darf, daß Sie gefund find.

Es ware noch zu zeitig, etwas von bem schriftlich zu wiederholen, was wir einander mundlich versichert haben. Ich rechne auf Ihr gutes Gedachtniß, und weiß, daß das Gedachtniß noch kinnal so gut ist, wenn ihm das herz ein wenig einhilft.

Also wird dieser Brief auch ganz turz fein; welches er schon deswegen sein mußte, weil die Post den Augenblick abgebet, worz nach ich mich zu spät erkundigt habe. — Nur noch eine Reuigkeit. Eben als Sie weg waren, erfuhr ich, daß Bernstorf den alsen in Hamburg plöglich gestorben. Es ist dach sonderbar!

Run leben Sie recht mohl, und reifen Sie glacklich weiter. Meinen vielfältigen Empfehl an ben herrn Schwager. Ich bin

gang der Ihrige

R. S. Iht sebe ich erft, bag ich feine Abbreffe nach Burnberg von Ihnen habe; fonbern nach Augsburg, weswegen ber Brief auch wohl noch einen Posttag liegen bleiben kann.

84.

Ratteleborf, den 28. gebr. 1772.

Mein lieber Freund!

Bon einem Dorfe , das sich Rattelsborf 2 2 nennt,

nennt, haben Gie wohl in Ihrent Leben nichts gebort? Auf dem figen wir nam bengrabe vier und grangig Stunden, und wer weiß, ob wir nicht noch viermil vier und mangig Stunden bier aushalten maffin. Es tommt auf ben Main an, ob der fallen will; fo wie er jest ift, ift et micht im paffe ten, wenn man auch was magen wollte. --Co viele Binderniffe , toit wir auf biefet Reise angetroffen, mit folden Beschwerben and Gefahren verlachpft, babe ich in ateinem Leben nicht ausgehalten. Es laffen fich me nig Unfalle mehr benten, die une nicht fcon alle begegnet find. In 36"Stünden haben wir sweif neue Uren und groen Stangen geb brochen; die Pferde find mit and burchgegangen, und haben über folde Graben und Sigel gefeht, bag wir nichts anders, als den Schrecklichsten Tob bor Augen faben, bis endlich, ba' fle eben wieder über einen tiefen Graben fegen wollten, Die Strange Des eis nen Bugpferbes riffen. Bu liftferin großten Gluck! benn baburch berforen fie bie Macht über den Graben gu fegen , unt febeten unf Die andere Geite um', wo'und Bauern gu! Bulfe eilten, Die fie auch gludlich erhafthten.

Seltem find this thich Melbe par peut War gen gefollen ; ben bem erften bielten mir uns mier Stunden auf ; und versuchten alles, um asigu peten ; allein es mar umfonft, wir muffen, es mit Ende für ben Scharfrichter 200 nachten Dorfes liegen lassen. Für Doeit mare bies eine vortreffiche Scene gewelen. Der Postillien war ein Original. So gut und dennm, bendes im außerften Grade. D Gott, & Gott! war alles, was er vier Stunden lang fagte, weben er beftåndig fart arbeitete, um bas Pferd auf Die Beine im bringen; nes mar aber fo traftlos, daß, wenn er es que etwas in bie Dobe hatte, es Bleich wieber auf die Seite fiel, woben er hune Dertmal in Gefahr war, fein Leben ju verlieren. 3ch febrie in einem weg: Rerl, fend nicht rofend, bas Thier ift bin, mas wollt ibr ench denn auch noch unglücklich machen ? Eg, mas! gab er mir immer jur Antwork Da es mit meinem Pferbe fo ift, fo mag es mit mir werben, wie es nur immer will. Ich fagte, er follte fortfabren. - Rein, weny Gie mich auch prügelten, fo gebe ich nicht von meinen Pferde, fo lange ich noch hoffnung habe ninud hief hielt er auch ehrlich. Gelbit,

wie es ficon feeplet war, minsten wie ihm noch verstatten, baf er es mit ben andern Bferben auf einen Ader fcblevote, aus ben nachiten Dorfe Strob und Den bolet; bas Strob, um es bantit ju bellen; und bas Deu , bamit es, wenn es wieder auflebte, rimas gu freffen fanbe. Ber Bert bauerte mich, benn er war vollig abgimittet; und min wollte vollends bas Unglact, baff, als wir taum eine Biertelfinbe gefahren waren, thm im Waffer das zwente Pferd auch fick. Dies bat a benn boch noch gerettet, weil him Glad Leute in ber Rabe waren, Die ihm in Solfe tamen. Rite und aber warb is Ablimm. Bir waren gwar ausgeftingen; allein unfer Bagen thanb im Baffet . und Diefe Pferbe tonnten ibn nicht bezänszieben. Wir mußten alfo bren Bierteiftunben weit nach einem Dorfe geben, burch einen folchen ftbredlichen Beg; baf ich biefe Grunde noch nicht begreife, wie ich burchgekommen bin. Ben jebem Schritt; ben teb ibut, muffte ich Die Beine mit Dacht aus ber Sbe gitten, und es remete, buf ich feinen fromten Auben auf bem Leibe bebiett. Run fagte im gu meinem Schwager, wie wir wiedellen Ba-

So find mit die Paar angenehmen Iba ge; die ich init Ihnen jugelvacht; wiedes vergattet worden. Doch neht; das Aetgukä gen, Sie gestind geseine ju nadan; korek wiegt alle das Unglick, und uppfiniedt. ISB bin seitem welt heiterer und munterer, iselbst. Den alle beit Beschwerden bin ich nicht ein nen Augenblik niedergeschlagen gewesen: dan Dieses Streibe ich Ihnen allein zu; dennt ben meiner Abreise von Saindung war inich nicht sie Ruthe, wie nit sest ist.

Ich will mur-saicht haffen, daß auch der Endyweck der Reife so übel ausfällt, wie dissert die ist Welfe gewesen ist i sous aber es schlicht aus. Albern warde ich Ihnen Batelstaas der Reisau wird fomertich von Raietischass

aus ferretben tonnen: ter fen vergungete Et gehört ficon fo viel daju, menn einem and pichts.im Wege ficht, hier vergudyt pu febn; famal wenn man fo febr nach Mageburg ver-Auge, wie ich. Dort hoffe ith duchegewiß einen Brief von Ihnen gu finden. Bicht wahr, Sie baben mir babin gefehrieben? Wenn Sie es nicht gethan hatten L. Das wollte ich um vieles nicht : benn fo erhielt ich noch in deen Bochen feinen. Co fange bauert es gemiß, bis wir nach Salgburg Commen. Dort treffe ich nun gewiß ben Brief an ben Staaterath G.: Minht fo? Mein Schwager fagt mit eben t ich folite Ihnen fein Kompliment machen, und zugleich fagen, baf wir ben unfern lingladefallen mehr an Sie-gebacht hatten, als wir vielleicht gethan haben murben, wegen es uns beffer ergangen mare. - Seiner Geits mag es wahr fenn. Denn-fo wie ein Mugind fant, fo fagte er: Derr Leffing hat Recht : es ift Babrhaftig ein hundsfägtifte Swen. Algeria.

Es hatte beffer geffanden, wenn ich mit dem Dante für die viele und erwiesene Gine angesaugen batte, als aben bepm Schluf bes Bries Weisselber Dechricht Flaufe Athall Mit, taie einem Ende wohl gang schmittenzichne mich jum igeringsten in Berbachtstu haltenz ich feite murttmattliche war nicht in eine mich miren beiten Kreund.

Ich bin von gangine Gelden befrei Fried und

Thre

en Treche

Benn Datumschreiben fallt mir ein, bast beute 3hr Geburtstag-ift. Fepern Sie ibm vergnügt.

83.

Ratteleborf, ben 2. Marko

## Mein lieber Freund!

Desch figen wir in Rattelsborf, swen Meisten biesseis Bamberg, ober un wissen, ober undergen wegen tommen. Bennahe ist meine Gebuld alle erschöpfe. Man kain sich nicht Unangebiehmers benten, als an einer Selle liegele bieben gu nillsten, wo man nicht in ihr ihre in eine

hat, besonders duf den Boge nach finne Orte, wo man so triftige Beschässigungen wor sieh hat. Und pun Unglief steht und noch ein solcher Aufenthalt zwischen Rausben dub Rürnbeig bevor: Denn ben Funtscheim soll das Basser ehen so angeschwollen sehn.

Sind wir aber nur etft über Rurnberg, fo wird es fcon beffer geben. Das ift auch bas Einzige, womit wir und aufmuntern. Det beständige Regen with jour aud bie auten Bege feht verderben; fo wie er und bier beständig in der Stube balt. Ian ginem ift es gut. Dein & \* \* fommt baburch in ben Geschmad bes Lefens. 3ch wette, baf er in gebn Jahren mitte fo viel gelefen bat, all in ben Page Engen. 3ch glaube, wenn ich hier langer bliebe, so tame ich auch so weit, baf ich bie Romen ber Baffer mit Enft lefen tonnte. Geftern babe ich fcon Bir Beranderung ben den Zeitungen angefongen , die fonft meine Lecture nicht find. Einen Artitel aus ber Frantfurter habe ich abgefchrieben, die Criftt über Munters Dre-Bermuehlich gefällt fie mir, weil ich eben das, ben Durchlesung ber Prebigt, Dadgial. ં છે

dalfite; stad, dife banificuigesage miche. Of ich rucht gebacht habe, follen Sie mir sogen gu diesen Endyweck willeles Ihnen die Albe fortstaut beglegenzage der and der allege

Miss mir ben hieftgen Aerest am unees träglichsten macht, ift. baß ich so kinge kele me Manfiblit won ichten deine beiege, de mir naht ihm herzen liegen. Weinn sie beng nam um so besser sind de Das hasse ich jav.

salten Sie. Ihr Versprechen, mir fleist sig zu schreiben, und alle Damburger Nachrichten mitzutheilen. Bon Samburg selbst wöchte ich sie nicht so aufrichtig übeischeteben bekommen. Selbst wenn es was Unalige nehmes ware, bas nich betrafe, wöhrte ich Sie fast bitten, es mir gleich zu schreibent Doch das wollen Sie wohl nicht ehun? Und Body abden Sie mir einen großen Sefallen. Denn jede Sache wistbe wir gewiß nur best so unangenehm senn, wenn ich sie von Ihnen hörte, well sie sters mir dem Trost begleiteten würde, der der Sache angemessen ware.

Mun ich wohl die, will ich Shnen auch ausdrücklich fraen, daß ich es bin. In Koburg butg war mit sthriftel. Ich kriegte in der Rotht ein Erbrechen, und bange wurde. Ich Schwaget angst und bange wurde. Ich selbst glaubte nicht, daß ich mich so guschnich wieder erholen wurde. Indes ist es bester gegangen, als wir beyde dachten.

So getet es bfeers; die fcfilmmfin Aussichten haben bfters ben besten Erfolg. Die Erfahrung hat mich dies so manchmal gelehrt, daß ich auch sehr oft des auf mich bin, wenn ich diese Erfaheung nicht allezeit zu meinem Vortheil anwende:

Seyn Sie jum lettenmal von Rattels. dorf aus gegrüßt; wenigstens für biefesmal. Es wird fich wohl niemals wieder fügen, daß pon hieraus an Sie so viel gedacht wird, als diese Tage her an Sie gedacht worden if.

Adieu, mein lieber Freund. Behalten Gie mich immer ein bischen lieb,

Ibre

sufrictige Freundins E. C. Könia.

Bon Rurnberg fchreibe ich / duß Mian Ihnen bas Portrait fchick. Ich habe noch ben Bdemand nicht ausgebacht: Nichts fälle mir schwerer, als Ligen. Sie wissen mohl: ich bin ein altstäntisches Weib.

36,

Rurnberg am Frentag

## Mein lieber Freund!

Endlich sind wir doch einmal von Rasselsdorf weggefommen, nachdem wir fünf Lage da gelegen hatten. Det Beg van ba auf hier war wieber gang abscheulich. Doch haben wir ihn glucklich passirt, und find feit geftern Abend bier. Dier boren mir nun, daß die Salzburger Raufleute, die wir vor allen Dingen sprechen muffen, binnen 10 bis 12 Tagen nach Gras reifen. Wir muffen alfo unfre gange Reife andern, und ftatt erft. nach Augsburg ju geben, gerabes Beges von hier nach Salburg reifen. Der Ume weg, ben ich baburch machen muß, verbrieft. mich nicht so febr, als daß ich fo lange nichts pon'Ihnen bore noch febe. Denn febreerlich treffe ich noch in Galibura einen Brief von

Ihnen; wohl aberwird einer in Augsburgliegen, um den ich morgen schreiben werde, daß er mir nachgeschickt wird.

Bon Saufe habe ich Sriefe hier vorgefunben. Meine Kinder find wohl, und alles fieht gut. herr Sch. kimmt fich meiner Ge fcafte aufs eifrigfte an.

Ich merte schon, das ich nicht wiel Rikliches, in Ansehung des Absahes von den Samburger Lager, mir zu versprechen habe. Rlagen über elende, nahrungslose Zeiten, ist das Sinzige, womit man durchgehends unterhalten wird; und dies sind gewöhnlich Borboten, die nicht viel gute Bestellungen versprechen.

Der schlechten Zeiten ungeachtet ist man bier noch immer sehr gasifren. Sechs und brensig Stunden bin ich bier, und komme diesen Augenblick von der dritten Mahlzeit zwrück. Es ist unfüdglich, davon abzukommen, sonst hätte ich die sechs und drensig Stunden lieber ruhig in meinem Zimmer zwgebracht. Ich hatte mirs so vorgenommen, nicht allein völlig hier auszuruhen, sondern auch was Rechtes zu brauchen; denn es will mit

halten. In Bamberg habe ich wieder einen barten Anstroß gehabt. Run ich aber so eis ligst von hier muß, gehet es nicht an. Vielsleicht daß die gute Witterung, die wir seit einigen Tagen haben, das bewirkt, was die Medicin bewirken sollte.

Bas sagen Sie denn zu dem schlennigen Tode von Graf Bernstorf? — Es werden allerlen Arten von Thränen über ihn vergossen werden. — L. wird auch nicht wenig bekümmert senn, und P. B. ist gewiß außer sich selbst gekommen; denn ich glaube nicht, daß er für einen Menschen in der Welt mehr eingenommen senn kann, als er, besonders zulest, für den Grafen eingenommen war. — Und unste gute M. ist auch Wittwe geworden. Die Frau bedaure ich! Da sie keine Kinder hat, wird sie schleche wegsommen.

Wenn Sie mir diesen Brief beantworten wohlen, so können Sie es auf Regensburg thun, wohin ich zulett komme. Meine Abbreffe daselhft ist ben herrn Glatz im Adler. Ich werde Ihuen recht vielen Dank sagen, wenn Sie es thun. Sie glauben nicht, wie leid

leib es mir thut, daß ich Ihre Briefe nun

Eben schlägt es zwen Uhr; es ist also wohl Zeit, daß ich mich schlafen lege. Doch noch eins, Mein Portrait haben Sie wohl schon? Denn ich habe von Nattelsborf aus deswegen geschrieben. Sagen Sie mir doch, ob man es recht verpackt het, daß es nicht beschädigt worden? Min ist nur dange, daß Sie sich an dem Portrait so katt seben, daß Sie das Original nicht mehr seben mögen.

# Ihre

gang ergebenfte E. E. Ronid.

Wenn Ihr, neues Stud noch nicht nach Salzburg abgegangen ist, fo senn Sie se gut, und schicken es auch nach Aegensburg.

87.

Salgburg, ben 13. Diaty

1772.

Mein lieber Freund!

Eben diesen Augenblick erhalte ich, was ich so sehnlich munschte: den Brief, den Sie mach nach Augsburg geschrieben. Ich bat, von Rurnberg aus, mir ihn hierher zu schicken, und es ist mir um so lieber, daß ich es gesthan habe, weil der, den Sie hierher schreisben wollen, vermuthlich kommen wird, wenn ich längst wieder weg din. Die Geschäfte sind hier, wie aller Orten, von so wenigem Belang, daß man den Ausenthalt sehr abkurzen kann. Die hiesigen sind wirklich schon alle bestellt, und also reisen wir auch späressens übermorgen früh wieder von hier ab. Unste Dougensburg. Von da denken wir die Donau herunter zu gehen.

Ich machte mir hoffnung, einige Liebs
haber zu ber Wiener Fabrik hier zu finden zich habe mich aber geirrt. Rein Einziger hat Luft bazu, und es ist mir nur lieb, daß ich dies gleich aus ihren Reden schließen konnte, und sie also auch keinem angeboten habe. Ich fürchte, ich fürchte, daß es hart halten wird, whe ich einen Liebhaber bazu finde, und daß es am Ende wohl niemand anders, als die Kaiferinn selbst senn ich einigermaßen zen, st. venigstens wenn ich einigermaßen

gut baben stehen soll. Ich. benke fast, dises am besten senn wird, wenn ich den ersten Antrag darauf mache, und mein Schwager ist derselben Meinung. Wir mussen nur seben, was uns die Freunde in Wten rathen.— Ich wünsche, das Sie den Brief an den Staatsrath G. nicht vergessen haben, und ich ihn wenigstens in Wien vorsinde. Das haben Sie gewiß nicht! Ist er der dienstscrige und rechtschaffne Mann, für den man ihn mir geschildert, so kann er mir mehr dienen, als alle die drenstig Lente, an die ich addressirt bin. Vergessen Sie ihn daher ja nicht; verzeihen Sie aber auch, daß ich Sie aus Bessornis nochmals daran erinnert habe.

Die Reise von Mirnberg auf hier ist beffer gegangen, als die von Braunschweig auf Ruchberg. Auch hat sich meine Sesundheit um ein Merkliches gebessert. Senn Ste auffer Sorgen um mich, liebster Freund! Wenn in Wien die Sache nur halb gut geht; so komme ich gang gewist mit einer dauerhaften Gesundheit zurück, und ist dies nicht bald hätte ich was gesagt, wordber Sie ger wis geschmidtet hätten.

Seit Montag ift man hier alle Lage mit ber Bahl, eines Erzbifchofs beschäftiget. Reinem wollen fo viele Stimmen gufallen, als er haben muß, um zu diefer Burbe zu jelangen. Ich munschte mobl, daß es austinge, fo lange wir noch bier waren.. Die ft gefagt, bag, wenn es ein gewiffer Graf ion Zeil fourde, um ben bas gange Land bite et, fo wurden fich alle Unterthanen, Dans ier und Beiber, befaufen. Der mir biefes rzählte, erzählte zugleich: feine erste Frau abe et auf diese Art verloren. Wie ber lette erstorbne Erzbischof erwählt worden sen, is atte fie fich fo febr gefreuet, und zugleich f hr betauscht, daß fie darüber ben Tod bes Run fo find Sie wohl nicht das umen. ir, daß ber Graf von Zeil ermählt wurde, eil es Ihrer jetigen Frau eben fo gehen tonn-, die für den Grafen fo febr eingenommen '? fragt' ich ihn. Wie der liebe Gott will! u alles, mas er antwortete. Es fcheint b, daß er es dem lieben Gott nicht übel bme, wenn er ihm mit jebem neuen Erge chof eine neue Krau bescherte. Wer nur n Lachen recht aufgelegt ware, - fande r Stoff genug Dazu. Es ift eine ehrliche

he und brave Ration, aber auch eine gang fonderbare Art von Leuten.

Rehmen Sie nicht übel, das ich Ihnen Kloben zugeschickt habe. Er wurde mir, da ich in den Wagen steigen wollte, verehrt — daß Sie etwan nicht denken, daß ich so versschwendrisch mit dem Geld umginge — und der Bothe, der den audern Tag nach Hamburg abging, war eben da, ich wickelte also geschwind dem Aupferstächzussemmen, und indem indie Addresse au, mein Daus machen wollte, fiekunt ein, er murde bester ben Ihren ausgehoben senn, Amar das hämische Sesicht ist, des Aufbebens nicht werth. Es bat mich schon gereut, daß ich ihr nicht Sownenselssen untgehoben gereut, daß ich ihr nicht Sownenselssen.

Sie haben einen Brief bon mir unterweges begehrt, und hier friegen Sie den vierten. Bon Wieh aus fortben Gie nicht wiele erbalten, es ware beint, baf Gte nich durch fleißiges Antworten überfährten, das es Ihnen lieb ift, weinn ich Ihnen often schreibe.

Senn Sie undeß taufend, taufendmi

ai:

gegrufft. Bon meinem Schwager viele Emp

Ihre.

emebenke, Frembing.

88.

Bieg, des a. Aptil

Mein liebster. Freund 1 : 11

Um Frentag Abend bin ich glücklich und gessund hier angekommen. Ihr Bests und Ihr neues Stück kämen in einer Stunde mir mir ingleich an. Mein Regensburger Freund hat es dem Conducteur des Postwagens mitgegeben, der es in der Tasche hereingesbracht. Ich danke Ihnen, daß Sie mir es so geschwind haben schieden wosten, und kann Ihnen nicht sagen, mit wie viel Vergnügen ich es in der ersten Racht durchgelesen habe; weil ich es gleich dem Staatsrath G. überstiefern wollte, um mit meinem ersten Brief Ihnen einige Auskunft geben zu tönnen. Es, war demnach einen moiner ersten Besuche, die

to abstattete. Er hat mich sehr gut aufgenommen. Er erfundigte fich gang genan nach Abren Umftanden, Alter, und ob Sie mit ber Bedienung, bie Gie nun begleiteten, ver-Auf bas Lettere antwortete gungt maren. ich ihm: ich wüßte nicht anders, indeffen glaubte ich boch wohl, daß Bolfenbuttel ber Drt nicht fenn burfte, wo Sie Ihr Beben be-Dierauf fagte er : ich foliegen wirben. -wunschte, daß Berr Leffing einmal bierber fame, weil ich überzeugt bin, bag-fich banu gleich Gelegenheit zeigen wurde, ibn auf bie vorheilhaftefte Art bier zu firtren; ich wer-De es ihm auch fchreiben. Mus feinen Reben überhaupt ließ fich abnehmen, daß er mußte, bag ber Beruf an Sie ergangen, und er batte fich hierüber mohl naher geaußert, wenn wir nicht burch einen fremben Besuch maren unterbrochen worden, wodurch das Gesprach suf andre Dinge gelenkt wurde. Ich glaube aber gewiß, bag er fich in feinem Brief gang degen Gie berauslaffen wirb.

Sonnenfels weiß gar nichts Gegrundetes. Ich fragte ihn, ju welchem Endzweck man Rieveln berufen habe. Seine Bestimmung mung wife noch niemand, gab er mir zur Antwort. Ich wüßte ja wohl, daß der Kaisfer vorgehabt habe, eine Akademie zu errichten. Dazumak habe man an Sie und mehstere geschrieben, und auch an Riedel. Wer dens mit eingeschaben hatte, wisse er nicht. Genug, Sie und Andre hatten, ber Eine dies, der Andre jeues, geantwortet; Riedel hatte aber die Sache gleich ganz erustlich genommen, und wäre nun wieklich auf der Reise Was impu aus ihm machen werde, verlange ihn felbet. Wie er sagt, haben die Geistlichen fark gegen, ihn gearbaitet.

Sonst habe ich noch niemanden gesprochen, der was von dieser Sache wiffen tonnte. Meine ganze Beschäftigung war zwar bisher, Bisten zu geben; die schlagen aber ins Commerz, und nicht in die Litteratur.

Ich bin noch zu nichts bestimmt, und will auch die Sache erft reiflich überlegen, ehe ich mich zu was Gewissen lastimmer. So viel werbe ich immer mehr überzeugt, daß es ein Gluck sie mich seyn wird; wenn ich die Seiden Fabrik ohne großen Schaden lost werbe. Bey der Tapeten Fabrik kann ich

9 4

mein reichliches Anstonnmen haben, die wer de ich alfa wohl suchen beigubehalten, wenn nicht diese Fabrit den Bertauf der andern wird facilitiren mussen.

Ich logire in der Borftadt auf der Korder, dengingsachtet habe ich sichen drenmal won diesem Briefe abgeben mussen. Die verstünschten Keremoniel-Besuche! woden sie wur erst warden!

Die Zahnischmerzen weeden Ge hoffentlich vertaffen haben, fo bag Gie the Gratibe gewesen find) die Borftellung Shres vortreflichen Gibers mit anzusebeit. Ich glaube gwar nicht, bag Sie mit bee Borftellung werben fein guftieben gewesch' fenn. möglich, daß biefe Leute es ju fbiefen wiffen. Ich bente, baff es noch eher hier wird gut aufgeführt werben tonnen! 'Es wird mich techt freuen, wenn fie es geben, fo lange ich hier bin. Behinft das Theaterheften .-Madam Benfel hat hier nicht gefallen, und ich glaube et wohl: man bat fie'hi bet Eragobie nicht Beblitten laffen) folitern ihr lauter Rebemoffen gegeben , bie fie unmöglich mit Luft fpielen tonnte. Sie gebet alfo wies Dec Beaunschweig. Senler ift noch inmet ibe Begleiter.

Ueber Connenfels geht ein abicheulithes Pasquill becim. Es tft fo niefchant, baff ich: umnöglich mehr afe eine Beite habe les fen tonnen. "Reulich Haf ein Aetelie fum erftenmat auf bomibiefigen Theater' gefpielt, und fo elend, daß alle Zuschauer feiner gleich überdrüßig maren, und ihn fo lange ause zischten und austigeschten, bis mitten in der Rolle aufhörte. Er nahm sichiaber doch die Frenheit, hepor, er abtrat sonn Publis tum einige Sottifen zu fagen ; daffir hatte er die Ehre, mit der Bache vom Theater abgeführt ju werben. Erzmuß beng bach Uinbanger baben: benn bierguf geht bas Pasquill. Man heschuldige Counenfels: er-babe ben Larmen geregt. Am Ende muß ber arme Mann, auch mehr über fich ergeben lafe fen, als ex vegbient. Merten Gin nicht daß er mich, fehrofreundschoftlich, aufgenoms then bat? Das bat er in ben Shon; noch mehr aber maren feine Frauentimmer gant außer sich vor lauter Beronisonis

Ruit

Run, mein lieber Freund, für dieselsmal nichts mehr. Der Brief muß noch in die Stadt, und wird so nur kaum fortsommen. Ich hosse, daß ein Brief von Ihnen unterweges ist, der mir sagt, daß Sie wieder vollkommen wohl sind. Wie kommen Sie nur zu den Zahnschmerzen? Doch dies ist wohl keine Frage. Sie nehmen sich nicht genug in Acht, erkälten sich immer, und daher leiden Sie zeither auch bestätichig an der verzweiselten Kolik. Werden Sie behursamer, so din ich überzeugt, daß Sie solleicht nichts überfällt. — Mein Schwager empsiehlt sich, und ich din von ganzer Seele

Ihre

aufrichtigfte

E. E. König.

Der Reapolitanische Gesandte hat die Rachricht, daß Struensee und Brand bestelts öffenklich enthauptes sind. Ich bin begierig zu wissen, ob es wahr ift. Man urtheilt hier, und fast aller Orten, über die Ropenhagner Sache, wie Sie darüber urtheilen.

Bolfenbattel, Den 10. April

1772

#### Meine liebe!

Dott sen Dank, daß ich Sie nun endlich gefund und mohl in Bien weiß. Denn eben erhalte ich Ihren Brief vom Iten' biefes; und ich will keinen Augenblick verfaumen, darauf zu autworten. Warum ich Ihnen aber nicht schon langst wieder geschrieben? warum Sie feinen Brief in Wien von mir vorgefunden? daran ist dieses die Ursache: ich bin frank Richt eben fo frant, daß ich aemefen. durchaus feinen Brief hatte fchreiben fonnen: aber boch franter, als daß ich Ihnen hatte. fcbreiben tonnen, ohne mir meine Rrautheit merfen zu laffen. Und was war bas notbig? Ist schreibe ich Ihnen um so viel lieber, daß ich mich techt wohl befinde, und daß ich mich mer beffer bofinden fannie, dudu ich ben 36men mare. Ich wünschte febr . Swellniten und wollten mir das Rebinliche metworten.

Aber leiber! scheinen Sie mit, mas die Hauptabsicht Ihrer Reise anbelangt, nur schlechte Soffnung zu haben. Doch wer weiß,

meiff, was fich indeff eraugnet bat. Ich will bas Befte hoffen. Befonders verfpreche ich mir biefes von dem Bege, ben Sie in Ibrem Borigen einschlagen zu wollen geneigt fcbienen; nehmlich ber Raiferinn felbft bie Sache ju offeriren. Wenn es Ihnen gelingt. ben ber einen guten Borfprecher zu finden, fo bente ich, tann es Ihnen nicht fehlen. Particulier wird Sie frenlich bis auf das Meuferste bringen; und es mare boch Schabe, wenn Sie, ben Sandel zu erleichtern, Schlechterdings die Tapetenfabrit aufopfern muften, mit welcher Sie fo mobl gufrieben gu fenn fcheinen. Sie miffen wohl, meine Liebe, warum ich es fo gern fabe, wenn Sie fürs erfte noch einen feften Rug in Wien be-Es tonnte mich in meinen Anschlagen babin allein bestärken; ba meine biefigen Umftanbe boch nur ein pis-aller sind.

Ohne eigentlich zu wissen, was mir G-schreiben will oder wird: so bin ich auch schon von anderwarts versichert, daß es mir da nicht leicht fehlen soll; so bald ich mich selbst um etwas bewerben will. Doch das Selbstbewerben ist für mich eine gar harta Ruff:

Rufficht auf eine Person, die ich mehr lies be, als mich selbst, dazu zu bringen senn. — Sonderbar ist es ben dem allen, das weden Sonnenfels noch Gebler selbst wissen, was um sie herum vorgeht; das sie weder wissen, wer Riedeln berusen hat, noch was der Mann eigentlich da soll. Nunmehr muß et doch wohl auch in Wien angesommen seynz dem es ist langer als sechs Wochen, das es durch Leipzig gereiset; und ben seiner Auskunft wird es sich doch wenigstens gezeigt das ben, wer seine Gouner sind, und was man mit ihm will. Was Sie Raheres davon horen, werden Sie mir wohl melden.

Bor einigen Tagen habe ich einen Brief von Gerr Seplern aus Wien bekommen, der mir due neue Tragodie von dem Herrn D. L. von A. überschickt hat, die mix diesex aususchreiben für gut befunden. Der Herr von M. hat mix dannit viel Ehre erwiesen; aber mich auch jugleich in nicht geringe Verlegenheit gesest. Denn was soll ich dem guten Manne antworten ? Sein Stuck, unter uns gesagt, ist berte

berglich mittelmäßig 3 und antworten muß ich ibm boch, und muß ibm verbindlich antworten. Mas ift es denn sonft für eine Art von Mann? Schreiben Sie mir doch, was Sie von ibm boren.

Bern Sepler ift bochft ungufrieben mit Bien; und ich babe gleich barguf gerathen, daß die fcblechte, Aufnahme der Madam Denfel bafelbft an biefer Ungufriedenheit mobl vornehmlich Schuld baben fonnte. wenn biefe nicht in Wien bleiben fann: mas will fie ben und in Braunschweig? hier bat D. eine Urt von febr vortheilhaftem festen Engagement vom Sofe erbalten , warum fic ber felige Udermann umfonft bemubte. Bir gonnen es ibm alle gar nicht; und batten es Actermanns weit lieber gegonnt. Mein neues Stud bat er brenmal ge-Wielt: aber ich babe es fein einzigesmal gefeben, und mill es auch fo balb nicht feben. Unterbeffen verfichern mich alle, daß Die Aufführung, gang wiber Bermneben aut ansgefallen, und daß diese Truppe noch tein Stud fo gut aufgeführt babe. 3ch bin begierig in boren, mas man in Wien bavon HE

urtheilt; und was befonders der allweise Derr von Sonnenfels geruhen wird, darüsber zu äußern. Da er Sie, meine Liebe, so freundschaftlich aufgenommen hat, so kaum ich auf ihn nicht ganz bose senn, welches ich sonst von Grund der Seele wollte. Denn nach allem, was ich sonst von ihm höre, muß es der unerträglichste Narr aus Gottes

Erdboden fenn.

Struenfee bat noch feinen Ropf, und er wird ibn auch wohl behalten. Man will nehmlich wiffen, baf ihn die Richter verurtheilt batten, lebendig geviertheilt zu werden : aber auf Borsprache ber-Roniginn sen biese Sentenz in eine ewige Befangenschaft gelindert worden. Indef wenn er auch den Roof verlore, fo verlore er ist eben nicht fehr viel. Denn er beträgt fich burchaus, befonders gegen ben heuchlwischen elenden Munter, ben ihn betehren will, als ein Mann ohne Kopf. Ben ber Gelegenheit danke ich Ihnen anch noch für die abgeschriebne Recension von Minters Predigt. Sie hat mir auferor bentlich gefallen : und überhaupt freue ich mich, baf mein Urtheil über die ganze fean-Dalofe Geschichte immer allgemeiner wird. ---

Und nun wieder auf und selbst zu kommen — Bor allen Dingen, meine Liebe, bleiben Sie recht gesund, und schreiben Sie mir seistig. Nur das foll mich überzeugen, daß Sie Ihre Gesinnungen gegen mich nicht äntern, und auch von der Aufrichtigkeit und Beständigkeit der meinigen überzeugt sind. Ich umarme Sie tausendmal! Mein Kompliment an den herrn Schwager.

Dero

gang ergebenfiet

9.

90.

Wien , ben 22. April

Mein lieber Leffing!

Dach gerade wird mir die Zeit schrecklich lang, die ich in Erwartung Ihrer Briefe zusbringe. Wissen Sie wohl, daß ich nun bereits in dren Wochen nichts von Ihnen gehört habe? Rein, liebster Freund! so lange mussen Sie das Schreiben nicht ausgehen, wenn Ihnen an meiner Ruhe geslegen, wenn Ihnen an meiner Ruhe geslegen

legen ist. Lieber will ich mich nur mit einigen Zeilen begnügen, als so lange in der Ungewißheit sepn, wie Sie sich befinden. — Ich denke doch, daß Sie recht wohl sepn, und weder von Kolik noch Zahnschmerzeu mehr einigen Anstoß haben werden. Wenur dort die Witterung so wie hier ist, so haben Sie sich gewiß schon von allen diesen Plagen durch Spazierengehen befreyet. Solch ein fruchtbares und angenehmes Wetter, als wir seit vierzehn Tagen haben, erinnere ich mich nicht, in vielen Jahren erlebt zu haben, Man hat auch hier schon alle mögliche Garetengewächse, die man kum mitten im Junius in Damburg hat.

Pochstens vier ober fünsmal bin ich erft in der Stadt gewesen, weil wir noch immerbin mit Collativutrung der Bücher beschäftiget sind. Wenigstens werden wir noch acht Tage darüber zubringen; sobald dies aber auch zur Richtigkeit ist, so werde ich, vermuthlich dem Dose, den Antrag machen, die Fabrik zu übernehmen; nehmlich die Seidenfabrik. Die Spallierfabrik ist in gutem Stande, und der Absat davon nimmt im Leg. fr. Briesw. 1. B.

mer mehr und mehr zu, so daß ich mir gewiß meinen Unterbalt bavon versprechen barf. Ach werde fie also nicht verfaufen, es mügte benn ber Berluft an ber Seibenfabrif mich auffer Stand feben, fie zu behalten. Und fo ara wird es boch nicht kommen. Das fann ich mir taum vorstellen, daß ein folch groß Unalud über mich verhängt wäre. We vielmehr, daß bald fich alles wieder um mich berum aufbeitern foll. Und ivenn ich Sie verfichere, daß ich biefes im Ernfte ben-. te, fo brauche ich Ihnen weiter nicht zu fagen, bag ich gefund bin. Doch, ich freue mieb zu fehr barüber, als bag ich Ihnen nichts ausbrücklich sagen follte, wie wohl ich fen. Die Wiener Luft scheint mir diesmal beffer zu bekommen, wie vorigesmal, ober ob vielleicht die Luft eine halbe Stunde por Der Gtadt reiner ift, als in ber Stadt? 3ch logice diesmal auf der Kabrik; und biese hat eine fo angenehme Lage zwischen lauter Garten, von allen Saufern abgesondert, baf ich wie auf dem Lande mobne; daben kann ich zugleich bas Bergnugen haben, mas einem auf bem Lande abgebt, Leute gu feben, wenn ich will. Ich barf nur in die Spallierfabrit ge-

geben, fo finde ich jede Stunde jeinand ans. bers, und mar alle Gattungen von Menfchent, Rurften, Grafen se. -- unb:ich tanet bem Directeur feine großee Rreube machen. als wenn ich ihm Gelegenheit gebe, mich als feine Frau Principalinn aufzuführen. ---Den meiften, welchen ich Bifite gemacht, habe ich gefagt, daß ich mir in ben erften vier Bochen ihre Gegenvisite verbate; und fo find alfo febr wenige, die mich besuchen : unter den Wenigen ift die Frau von Sona neufele bie, welche mich am fleifigften besucht. Ihr Mann tit auch schon einigemal hier ge-Sich finde ihn febr veranbert, viel wesen. bescheidner. Endlich wird er einsehen, daß man nicht welse bandelt, wenn man sich gat ju wenig um bas Urtheil ber Welt befummert. Wie ich hore, foll er sowohl behm Kaiser als ber Raiferinn jest übler angeschrieben fenn, als er jemals gewesen. Es foll ihm neuere bings anbefohlen fenn, fich um weiter nichts ju bekummern, als was in fein Amt schläge.

Geftern ließ fich — nach ber Wiener Sprache — ber Derr Profesor D. ben mir aufführen, ber ergablte: Riedel wurde niche

tommen; ein gewiffer Dobuberr aus Daine fen fürglich bier gewefen, und habe ber Raiferinn eine febr fcblechte Schilderung von fejnem Charafter, hauptsächlich aber von feiken Sitten, gemacht, fo bag fie gleich befoblen, man mochte es ibm abschreiben. Wenn es wahr ift, fo ift es fonderbar. Ich alaube es noch nicht, weil Connenfels nichts. bavon weifi. Rein großes Gluck verliert Riedel nicht, wenn es auch wahr ist, boch viel-Keicht immer ein größers, als er verdient. Sein ganger Gebalt, ber ihm versprochen war, bestand in 1200 Mi: - Professor DR. fagt auch: es mare Schabe, man habe Sie berufen, bevor man Riebeln berufen, Sie batten es' aber abgeschlagen. Ich glaube nicht, daß er ein Mann ift, ber Einfluß hat, fonst wurde ich mich hierüber naber mit ihm eingelaffen haben. Stellt et was vor, toornach ich mich erkundigen werde, fo findet fich dazu noch immer Gelegenhelt; denn er wird mich eheftens wieder besuchen.

Den Staatsrath G. habe ich feitdem einmal ben Sonnenfels angetroffen, wo er das Anerdieten erneuerte, mir, wo er nur konn-

tonnte, bleiten zu wollen. Er fcheint von ber Leidenfchaft für bie Deutscherinn guruckge kommen zu fenn. Ich urtheile es baraus. weil man mir ergablt : er habe Ihr neues Stuck bem jungern Stephanie verehrt. viel fagt er mir felbft: fie ftudierten es bereits, und es wurde nachstens aufgeführt werden.

Sonnenfels feiner Sprache nach, hate ten Sie es felbft an Stephanie jum Sochzeitgefchenke überschickt, und das bereits vor funf Bochen. Diesem konnte ich nun leicht widersprechen, und es fchien ihn zu freuen, Da er borte, daß es nicht andem mare. In-Def mochte ich boch miffen, moher der Diss cours entstanden, und ob nicht gar Stephanie von Berlin aus frulzeitig ein Eremplar crbalten; womit er geprablt, es von Ihnen bekommen zu haben.

Schon am Sonnabend follte diefer Brief abgeben; weil ich aber im Schreiben geftott wurde, fo mußte er bis beute liegen blei-Run weiß ich schon, wer Beit M. ift. Er ift Professor ben der Sandlungs-Afademie, die erst voriges Jahr errichtet

worden ift. Es wird unserm Geren Basch schmeicheln, wenn er hort, daß fie völlig mach seinem Plan eingerichtet worden ist.

Um Montag ward bas Theater jum er-Stenmal wieder erofnet, mit ber Semiramis. Bir batten zum Ungluck eine Loge, die neunte vom Theater, wo wir auch nicht einen Mcteur ober eine Actrice batten verfteben fon-Es war mir um fo argerlicher, weil men. es juft ein Stuck war, von dem ich nicht viel mußte; benn ich hatte es nie gesehen, -und in fechszehn Jahren nicht gelefen. Beschluß gaben sie ein beroifches Ballet: Thefeus, vber ber fruhzeitige Beld, von Roverre, bas die Langeweile vollig erfett, bie wir mahrend bes Stucks ausgehalten; benn es mar gang vortreflich. - Die frangofi-'iche Romodie ist vollig abgebankt. Die bentfche Romodie, spielet nun auf dem Softheater, and auf dem am Rarntner Thore, wechsels= weis mit der Opera Buffa.

Ich beschließe biesen Brief mit berselben Rlage, womit ich ihn angefängen. Diesen Bugenblick ist wieder die Post gesommen, obwene mir etwas von Ihnenzu bringen. Gott gebe, be, daß es keine Unpäglichkeit zum Grunde hat! Bald befürchte ich es. Wie werde ich mich feeuen, wenn ich des Gegentheils versichert werde!

Morgen fange ich an, meine Aufmatetung ben den Erzellenzen zu machen. Waren Sie doch dier, um mich zu begleiten, oder mir wenigstens Ihren Rath mittheilen zu können! Noch habe ich hier keinen Derrn Schubach gefunden, und mein S\*\* hat seine Indolenz nicht in Damburg gelassen, sondern mit hierher gebrache. Vielleicht verläßt sie ihn, wenn die Sache erst entzemiert ist; sonst håtte er mögen zu Dause bleiben.

Und nun noch eine Frage: es bleibt boch ben unfrer Abrede, wenn ich die Tapetenfabrik behalte? Sonft schreiben Sie es ja; benn ich bleibe unter keiner andern Aussicht hier, als unter dieser.

Mein Schwager empfiehlt sich, und ich bin auf immer

gans, die Ihrige. E. E. Adnia.

91,

Belfenbattel , den r. May

#### Meine liebe!

Es ist langer, als eine Woche, baß ich Abnen über Brag gefchrieben habe; und noch febe ich mich obne Antwort. Es will mir gar nicht in ben Ropf, ober vielmehr nicht in bas Derg, fo lange von Ihnen nichts-ju bo-Wenn ich nicht von der Urt mare, daß ich mir wicht gern bas Schlimmfte vorifelle: fo murbe ich ffrchten tonnen, baf Gie frank Doch in biefem Kall wurde mir ja mobl Ihr herr Schwager ein Paar Zeilen Ich bente also blos, baf Gie fcbreiben. aberhaufte Geichafte baben : und bochftene, daß diese so aut nicht geben, ober so aut sich noch nicht anlaffen, als daß Sie Ibre Freu-De barüber mit einem Freunde zu theilen nicht erwarten konnten. In biefen Gebanten bin ich rubig, - ober muß es vielmehr fenn.

Auch ich stecke ist in Arbeit bis über die Ohren, und quale und nüffle mich ben gangen Tag. Ich möchte nehmlich, was ich in ber Bibliothek angefangen habe, — und das

ist nichts Geringers, als bundert tausend Bucher in eine vollig andre Ordnung bringen - gern diesen Sommer zu Stande baben; um vorkommenden Ralls fo geschwind bier abbrechen zu tonnen, als moglich. Da ich aber dieses, und fonst noch andre Dinge, auf meinen Abzug einrichte: fo laffe ich mir boch gegen feine Seele bas Gerinafte. davon merken; vielmehr thue ich, als ob ich bier leben und fterben wollte. Und wie leicht fann diefes auch wirklich tommen! Dem ich febe, baf fich in 28, \* \* bie Sachen febr auf Die lange Bank ziehen; und daß man entwe Der gar noch nicht recht weiß, was man thun will, oder daß man es fich wenigstens noch nicht zu thun getrauet, fo lange als zwen gewiffe Augen noch offen find. Aber immerbin! Ich will hier fenn, wie wir überhaupt in der Welt fenn follten: gefagt, alle Mugenblicke aufbrechen ju tonnen, und boch willig, immer langer und langer zu bleiben. Ich werbe auch fogar nicht nur willig, fonbern auch mit vielem Bergnugen bleiben, mit ber einzigen Bebingung, - Die Sie miffen, meine Liebe.

Nus

Mus hamburg baben Sie ohne Zweifel ofter Briefe als von mir. Sonft tounte ich Ihnen sagen, daß sich Ihre Linder recht wohl befinden. Madam Cd. Mreibt mir es; eben als fie ben ihr jum Befuche gewefen. Daß herr Sch. eine Reise nach Berlin und Leinzig gemacht, und fich ist abermals in Dresden befindet; das wiffen Sie auch wohl schon. Sie konnen fich leicht ein= bilden, mas er für Aussichten ba bat; und ich will ihm von herzen viel Gluck bagu wünfcen. Aber mich dunft, dag er der Mann durchaus nicht ift, dergleichen Dinge au unternehmen., ober Borfcblage baju annehmlich zu machen. Doch vielleicht, daß ibn K. nur als fein Instrument braucht, welder mir mobl ebebem gefagt, bag er eben fo etwas vorbabe.

Aber nun etwas recht Reues, was Sie wohl schwerlich schon wiffen.

— Unser herr von A. ist in hamburg, und geht in allem Eruste darauf um, eine reiche Frau dort aufzusagen. Er hat auch schon wirklich etwas auf der Spur, und ich will nicht viel wetten, daß es ihm nicht damie mit gelingen follte. Wenigftens fchreibt mir Der Better, - benn Sie tonnen leicht benten, daß er ben gu feinem treuen Gefahrten Dafelbft hat - daß fich die Sache febr gut anlaffe; und wenn ich Ihnen die Perfon nenne, fo haben Sie vielleicht felbft gute Soffnung. Es ist Mademolfell Schl., die Toche ter des Sodomitischen Biebes, wie ihn R. nennt, das eben vor furgen verrect ift. Sit foll vernünftig und gar nicht haflich fenn, und 400,000 Mf. Banto haben. Ein jedes in beres Mabchen von biefein Schlage wurden fich die hamburger woll fcmerlich nehmen laffen. Doch vielleicherdaff biet ber Hinffein mit bem Bater einem Fremben, ber fich baron nicht zu fehren bat, ein gutes Spiel macht. Der meinen Sie daß auch geborne Samburger eben fo belicat nicht fenn durften?

Mit Struensee geht der handel zu Ende. Ihm und Branden, ist das Urtheil gesprochen, hand und Kopf zu verkieren; imb geviertheilt auf das Rad gestochten zu werden. Doch hosst man, daß es zur Bollziehung nickt kommen werde, sondern bepde wohl mit ewisgem Gefängniß abkommen durften. Die Körnte

niginn wird geschieden, verliert den Litel Mafeståt, und wird eine Prinzessinn von Ablburg. Man sagt, daß sie nach Zelle kommen, und da ihren Dof halten werde, der
armselig genug senn burfte.

Run, meine Liebe, habe ich alles ausgeschüttet, was ich auf dem herzen und im Rorbchen für Sie hatte.

Leben Sie recht mohl; senn Sie in allem recht glücklich. Aber schreiben Sie mir auch balb. — Rein Rompliment au Ihven herru Schwager. — Ich bin unverfinderlich, wie Sie wissen

gan; bet Ihrige

92.

Wolfenbuttel, ben tf. Man

4772+

## Meine Liebe!

Sch habe bereies dren Briefe; und felbst habe ich Ihnen erst ein einzigesmal geschrieben, nehmlich nach Augsburg. Aber die berden ersten waren aus dem verwunschten Rat-

Rattelsborf, wohin ich boch nicht antworten tonnte. Gott fen Dant, daß Gie endlich einmal ba weg find! Und Gott gebe, baf Gie Die Berdrieflichkeiten und bas Ungluck, welches Sie auf biefer Reife nun einmal haben follen, auf dem Wege nach Rattelsdorf, alles mit eins überftanden haben! Ihre Beschreibung bavon wurde mich außerst beunrubigt haben, wenn fle nicht in einem noch to giemlich luftigen Cone abgefaßt gewesen Dafür aber befummert mich das, måre. was Sie mir von Ihrer Gefundheit melben, um so viel mehr. -Ich hoffe zwar, daß Rube und Pflege, Die Gie fich wenigstens in Salzburg werben gegonnt haben, alles fo ziemlich wieder gut gemacht haben wird.

Die eigentliche Ursache aber, warum Ste daselbst keinen Brief von mir werden gefunden haben; ist mein neues Stück, welches ich ihnen durchaus mitschicken wollte. Erst gestern habe ich Exemplare vavon ekhalten; und ich wünsche sehr, daß benfolgendes Stein Regensburg treffen moge, um es ohne Umstände nach Wien hereindringen zu können. Der Brief an den herrn von G. liegt darinn,

bem ich zugleich geschrieben, bag er bas neue Stud von Ihnen erhalten werbe. Ste es gelefen, fo tonnen Sie es ibm ja wohl geben: benn mehr als ein Ereinplar gu fchicken, wurde fich mit ber reitenben Boft nicht haben thun laffen. Es ift am taten biefes, vorgestern, als an bem Geburtstage ber regierenden Bergoginn in Braunfchweig, aufgeführt worden. Ich bin aber nicht ben ber Aufführung gewesen; benn ich habe feit acht Tagen fo rafende Zahnschmerzen, bag ich mich ben der eingefallenen ftrengen Ralte nicht herüber getraut habe. --Diefen Zahn= Schmerzen, meine Liebe, muffen Sie es auch auschreiben, wenn ich Ihnen basmal ein wenig febr luberlich und verwirrt schreibe. ---Morgen wird es jum zwentenmal gespielt, aber ich glaube schwerlich, baf ich es werbe feben tonnen, ob ich schon ausdrückliche Einladuna erhalten habe.

Ich bente boch, baß Sie ben Brief an G. felbst übergeben, oder ihn doch wenigestens, nachdem Sie ihn abgeben laffen, bes suchen werden. Denn ich bin febr begierig, von Ihnen balb zu hören, ob Geblern voer Somnenfelsen von meinem vorgewessenen Rus

fe eswäd zu Ohren gekommen. Wenn Sie fich darnach erkundigen, so werden Sie es schon so zu machen wissen, daß es weder scheint, als ob ich gar zu begierig darnach, noch auch, als ob ich gar zu abgeneigt davon wäre.

Bon Samburg habe ich seit vier Wochen nicht die geringste Nachricht: welches aber an mir liegt. Morgen oder übermorgen aber schreibe ich gewiß au Sch. und K., und was ich durch diese erfahre, will ich Ihnen alles melden.

Mit der Lotterie war es dasmal wieder nichts. Ich bekomme den Pelz auf keine Weise! denn es sind herausgekommen 1.5.
31. 39. und 85. wovon Sie und Ihr Pert Schwager keine einzige Rummer haben; und wovon ich zwar 1. und 39. gewonnen, aber doch so wenig daben profitirt habe, duß ich von dem eheuren Pelze kaum zu ein Paar Sandschuhen kaufen könnte:

In Kopenhagen werden die Inquisten fleißig vernommen. Aber was man will, das fie gestehen sollen, ober was sie gestanden bauen, davon erfähre tein Mensch etwas.

Man

Man kann aus ben Nachrichten von bahet gar nicht klug merben; aber so viel sieht man, daß sie selbst mit Struenseen etwas glimpflicher zu verfahren anfangen.

— Ich wünsche nochmals, daß Sie Sieser Brief in Regensburg noch treffen, und vornehmlich ben guter Gesundheit treffen möger. Meine Zähne wollen mir kaum erlauben, mehr zu schreiben. — Rur noch eins: Ihr Portrait, meine Liebe, habe ich nicht erhalten: aber wohl Klogen seines. Wie kam Ihnen ein, mir das Fragengesicht zu schicken? Und es mir, ohne ein einziges Wort von Ihnen, zu schicken?

Run leben Sie, und reisen Sie weiter recht wohl. Sobald Sie in Wien glücklich angefommen: so melden Sie mir es boch gleich, nicht wahr? Meinen Empfehl au den herrn Schwager. Freylich ist es ein hundsf — Leben, besonders wenn man Zahnschmerzen hat. Ich umarme Sie tausendmal, und bin

ber Ihrige auf immet

Bien, den 16. Day

### Mein lieber Leffing!

Stellen Ste sich vor, in welcher Unruhe ich Ihrentwegen habe senn muffen, indem ich erst mit voriger Post, das heist vor dren Lagen, Ihren Brief über Prag erhalten has be. Schicken Sie in Ihrem Leben keinem mehr auf dieser Noute, sondern über Nurne berg.

So gang vergebens habe ich mir dennt doch alle die Grillen nicht gemacht. — Sie sind wirklich krank gewesen. Ich danke Ihenen recht herzlich, das Sie mir es nicht gesschieben haben; aber ich bitte Sie auch zus gleich, mir jest um so öfter zu schreiben, weil ich mir sonst immer die Sorgen machen wirde, das Sie krank wären, und es versheelen wollten. Aber wills Gott! werden Sie keine Ursache mehr dazu haben. Sie waren sa sonst so gesund. Wie kommt esz das Sie seit einiger Zeit beständig was zu klagen haben? Das anhaltende Sizen in Wolfenbuttel ist wohl einzig und allein daran Lest. fr. Breen, 1. B.

Schuld. Ich weiß auch gar nicht, was Ihnen auf einmal in den Sinn tommt, ftets auf Ihrem Schloffe ju bleiben, und Braunfcweig gar nicht mehr zu besuchen; nicht einmal; um Ihr neues Schick ju feben, bas noch baju, wie Sie fagen, von D. fo gut porgestellt wird, was ich zwar nicht glaube, the Sie mit nicht fagen, bag Sie fich felbft Davon überzengt haben; fo wie ich mit bier von ber Aufführung beffelben nicht viel Rach bem allgemeinen Urtheil verspreche. foll bas beutsche Theater feit einem halben Rabre febr gefunten fenn, und mein Schwager fagt: wenn es jemals mit Recht mare gelobt morben, fo fen es wirklich wieder des fallen. Er finbet es unter dem Mittelmagis Ich bin nicht Einmal wieder ba gewes und außer Ihrem neuen Stucke febe ich gewiß auch feins. - Die ich. bore, merben fie es nachtens aufführen. perlangt felbe, wie man es hier beurtheilen Ich Babe, bisher noch niemand ge-, fprochen, ber es gelefen, als ben Beren von 6 \* \*, der läßt ihm alle Gerechtigfeit wider fahren; befonders fand er ben Dialog Lefe Angifib, nehmlich vortreffich, gang einzig in fei-

Demungeachtet thun Sie feiner Art. ibm nicht Unrecht, wenn Sie ibn für bas balten, mofur Gie ibn balten. - Ja mobl ift es fonderbar, daß weder & \* \* noch G \*\* wiffen, was um fie berum vorgeht. 3ch bis aber nun babinter gefommen, marum wenige ttene G \* \* es nicht wiffen will. Er felbft if derjenige, fo Riedeln in Borschlan gebrachts und weil die Sache so wunderlich lauft, so fchamt er fich. Ich habe es nun von einem Mann, ber es mohl wiffen fann, dag es wirklich andem ift, was ich Ihnen neulich geschrieben. Riebel tommt nicht, weil et aber einmal berufen worden, fo behålt er eine idbrliche Pension von 500 Fl. - Ich bake ibn får glåcflicher fa, als wenn er wirklich see fommen mare. Denn man bat ibn zu erwas machen wollen, mas er wohl nie hatte werben konnen: ju einem andern Winkelmann. Um Dieses zu werden, bat er sich einige Jahre in Italien aufhalten follen. Geitbem ich Diefes gehört, munfche ich kaum mehr, bag man Sie hierher berufen mochte. Dir mas re bange, daß Ihnen ber Einfall wieder tommen konnte, nach Italien zu reifen, den Sie bann gang leicht ausführen tonnten. Wenn Ma 2

Sie mich endlich mitnehmen wollten, so ließ 1che augehen, allein bas thaten Sie wohl picht?

Bon Ihrem neulichen Beruse hierhiet weiß niemand was; allein ein jeder weiß, daß man Sie lange dier gewünscht, und noch wünscht. Pater Wurg, der ein außerordentlicher Berehrer von Ihnen ist, sagte vor einigen Tagen zu meinem Schwager: Bor einigen Jahren hatte man sich seste Dossung gemacht, Sie würden auf Wien kommen; willein Sie wären zu stolz gewesen. Was et damit hat sagen wollen, darnach hat mein Schwager nicht gefragt. Ich aber werde inich ben der ersten Unterredung mit ihm gemauer darnach erkundigen.

Was A. für ein Mann ist, kann ich Ihmen nicht fagen. Seit ich Ihren Brief ershalten, habe ich niemand gesprochen, der mir seinerwegen Auskunst hätte geben können. Der gute Mann wird wohl lange warten milsen, ehe er Antwort von Ihnen exhält; aber autworten Sie ihm denn doch, wenn es Ihnen mit sauten mit sauten.

Bon

Bon meinen Angelegenheiten fann ich Ihnen bas einzige Angenehme melden: bag ich einen Mann gefunden, und zwar einen Mann von großem Gewicht, ber, wie ich glaube, bennahe fo bentt, wie Derr Schus Benigstens muß ich es baraus bach. foliegen, weil er mich ben einen Lag feis nes Benftandes versicherte, und mir ben anbern gleich Merkmale bavon gab. Gein Rath geht babin, mir furs erfte nicht merten ju laffen, bag ich bie Rabrit nicht weitet fortseken will ober tann, fonbern mich mit gu beschweren, ber Abfat fen timmer fcblecht gewesen, und bis jest noch schlecht. Go werbe man gewiß alle Banbreichung thun, mie som Lager abzuhelfen. Und wäre diefes erft aufgeraumt, fo fen naturlicher Beife bee Rond der Rabrit um fo viel geringer, wo sich alsdenn leichter ein Raufer bagu fanbe; ober man fanne bann auf andere Bege, wie ich mich berfelben entschlagen fonne. Der Rath ift vortreflich, und für mich der nüglichfte. Alltin wie lange kann es auf diese Weise Danern, ebe ich ju ben Meinigen gurud, geschweige aus ber Berwirrung tomme? Und wie wird es mit meinen Ereditoren aussehen?

जीव उ

werden bie fich fo lange gebulben wollen? Schwerlich, daß es einige tonnen, wenn fie auch wollten. - Urtheilen Sie alfo, mas ich ju thun babe, um mich in ber Raffung ju erhalten, in der ich bleiben muß, wenn ich etwas ausrichten will. - Der Anfang aum Abfat bes Lagers ift fcon gemacht. Bleich bes andern Tages fand ber redliche Mann Gelegenheit, einem geroiffen Raufmann gu bienen , woben er bie Bedingung machte, mir einen anfehnlichen Theil Baaren abzunehmen, wozu berfelbe fich auch millig verstanden. Go werben wir also mit langfamer Sand weiter geben. Wie gefagt: wem meine Glaubiger nur nicht bie Gebulb perlieren, die meinige will ich schon an erbalten fuchen.

Die Zeit wird ausweisen: ob ich die Tapetenfabrik werde erhalten konnen: Ich kann nicht thun, was ich will, sondern was ich muß. Warum ich sie hauptsächlich gern erhielt, ware: sie brachte nich der Erfallung meiner Wünsche naber. Denn wenn sie auch nur so fortgeht, wie sie geht — und gewiß geht sie besser — so kann ich meine Kinder ganz gut davon erziehen: da hingegen

gen das Kapital, was herr Sch. für mich zu retten glaubt, wohl sehr vermindert werden möchte. Wenn dieses nicht wäre, sp glauben Sie nur, wir wurden glücklicher und angenehmer in Wolfenbuttel als hier leben. Je mehr ich Wien kennen lerne, desto weniger gefällt es mir. Doch vielleicht ist die Situation, worinn ich nun bin, und in der es mir wohl nirgends gefallen wurde, einzig und allein dasan Schuld.

Rach den Renchrichten, die ich von Saufe habe, ist das Urtheil an Sernensee und Brand wirklich vollzogen. Mich soll verlangen, was man don dem Prozest bekannt maschen wird, und was sie mit der Käniginn vornehmen werden. Sie dauern inich alle recht sehr. Freylich hatten sie ihre Köpte lange verloren, sonst hätten sie sich in ihrem Glücke besser zu benehmen gewüßt!

Und nun rechnen Sie es mir zu keiner Gitelfeit, oder wie Sie es sonst nehmten könge ten, wenn ich Sie frage; haben Sie mein Portratt ethalten? Es ist bereits vor sechs Wochen an Sie abgeschickt, und ich wollte nur nicht, daß es verloren ginge.

Ma 4

Ich hoffe, bas eine Antwort auf meinen letten Brief mir schon ganz nahe ist, und das mit den besten Rachrichten von Ihrem Besinden. Machen Sie sich nur Bewegung, und zerstreuen sich, so werden Sie Ihre dauerhaste Gesundheit bald wieder erhalten, und was noch mehr: schreiben Sie mir ja vft, an meinen Antworten soll es nicht sehlen.

Mein Schwager empfiehlt sich. Ih bin unverknderlich, mit den aufrichtigsten Bestimmigen,

gun die Ihrige E. C. Konig.

Eben da ich diesen Brief versiegeln will, bringt man mir Ihr Angenehmes vom rten. Ich habe es nur erst sichnig iherlesen, weil ich eilen muß, wenn anders dieser Brief beyte noch fort soll. Gotsloh, Sie sind wohl, das ist genug, und vermuthlich wissen Sie dun auch, daß ich es bin.

Leben Sie wohl! Kunftige Woche nicht!

Barrell Breeze Street

Bien , ben 25. May

# Mein lieber Leffing!

Ich versprach zwar in meinem Letten, Iheren Brief, den ich benm Schluß desselben erhielt, schon vorige Woche zu beantworten. Allein es war mir unmöglich. Theils haben mich Geschäfte, und theils medie üble Disposition daran verhindert. Deite nun, da ich mir vorgenommen, mich recht lange intt Ihnen zu unterhalten, mußte doch wieder dazwischen kommen, daß ich in die Stadt gefordert wurde, und aus dieser Forderung in die Stadt erfolgt, daß ich dieser Rachmittag mich mit einigen Salzburgern unterreden muß, die binnen einer Bierteistunde hiere sein werden.

Deinnach hatte ich auch noch heute bas Schreiben ausgeset, wenn es nicht ware, Ihnen ju fagen: daß, unerachtet alles Gewäsches, so man von und gegen Medeln ger macht, er doch endlich am Donnerstag hier angekommen ist. Alles, was ich Ihnen seinetwegen geschrieben, ift wahr; auch dieses, vas 5 daß

daß G. ihn hierher gebracht, und er soll auch der Einzige senn, der der Raiserinn wieder bester Gesinnungen von ihm beygebracht hat. Alle, die ihn disher gesehen und gesprochen haben, sind wider ihn eingehommen. Ob G. sich seiner Wahl freuet oder schämet, weiß ich noch nicht. — Wie Sonnenselb sagt: so hat er 1500 Fl. Gehalt, und ift bestimmt, die Wythologie zu erkliren.

Mich soll verlangen, ob er Gnade vor Sonnenfels Augen empfängt. Ich glaube gwar nicht, daß er fich über ihn herauslaffen wird: benn er fängt an, den Posmann zu spielen.

Pater Wurz hat mich besuehen wollen, und ich bin nicht zu Sause gewesen, sonst könnte ich Ihnen vermuthlich über die Sache, die Sie interessirt, nähere Auskunst geben. So viel ich glaube, denkt man noch gar nicht ernstlich darauf, und es möchte auch wohl aus dem ganzen Anschlag, wie Sie selbst sos gen, nichts werden, so lange noch zwen große Augen offen stehen. Indes thun Sie allemal wohl, wenn Sie sie sich doch auf den Fall, daß es eher geschehen könnte, richten. Daß

Sie aber auch in dem entgegengesetzen Fallmit Bergnügen in Wolfenbuttel bleiben wollen, freuet mich mehr, als Sie sich vorstellen können. Die Bedingung, unter der Sie es wollen, wird die Vorsehung in Erfüllung kommen lassen. Sanz gewiß wird sich am Ende alles nach unsern Bunschen lenken. Es siehet zwar noch sehr verwirrt aus. Ich habe noch wenig gute Aussichten; aber sie mußsen und werden kommen.

Ich wurde schrecklich weitläuftig seine missen, wenn ich Ihnen erzählen sollte, was seitbem in meiner Sache vorgefallen. Täge lich was Veräuberliches! Deute der vortrefg lichste Anschein, den andern Tag war alles wieder verrückt, und das durch Jufälle, die kein Mensch vorhersehen konnte. Jeht habe ich wieder die Possung, in ganz kurzem vom ganzen Lager befrept zu werden, und zwar übernimmt vielleicht der Poss selbst einen Theil davon.

Hundertmal des Tages kommen-Sie mir vor, wie Sie unter den Büchern herum kramen. Wie gern wollte ich Ihnen helken, lieber, als ben Großen aufwarten. Ihre Arbeit beit wird Ihnen wohl sauer, aber glauben Sie nur, bag bie meinige mir noch saurer wird. Zum Gluck, bag ich überall gnitg aufgenommen werbe, sonft ware es vollends arg.

Wenn die Sch. Berftand hat, so henseathet sie lieber außer hamburg als in Dansburg, und so reuffitt wohl unser herr von K. Ich wünsche es von ganzem herzen. Wenn ber Better die Parthie macht, so macht et boch einmal was Pluges.

Eben tommt mein Besuch. Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich umarme Sie taufendmal, und bin auf innner

Abre

95.

Bolfenbattel, ben 27. Dap

1773.

### Meine liebe!

Shren Brief vom 22ten vorigen Monats habe ich zwar bereits, vor langer als vierzehn Tagen, erhalten. Aber da darinn nichts auf

auf meine benden lettern an Sie nach Bien abgelaffenen befindlich, Gie auch ausbrucklich fagen, daß Sie in Wien von mir noch feine Beile gefeben : fo bin ich barüber außerft atgerlich gewesen, und habe von Tag zu Tag gewartet, ein Zwentes von Ihnen ju erhal-Ten, in welchem Cie mir ben Empfang meir ner Briefe melben mitrben. Da aber bis fes Iwente, bem ich fo febnlich entgegen fo be, noch immer ausbleibt: fo muß ich nun in allem Ernfte beforgen, bag meine Briefe vielleicht garanicht einmal auf bie. Poft ge fommen, und Gie mir aus verdienter Beftrafung, wie Sie glauben, nicht neuerbings Bas mich in biefer Béschreiben wollen. forgniß bestärft, ift mein fcurfifder Bebiente, ben ich endlich wegen bunbert luberlichen und infamen Streichen jum Teufel jagen muffen. Wie leicht tang gr mir auch ba infame Streicht gespielt, und meine Briefe nicht beforgt haben, um die Rleinigfeit fir bas balbe Franco einzusteden. Wenn ich das wiißte: fo batte er fo obne Prügel gewiß nicht von mir fommen follen. - Sie glauben nicht, meine Liebe, wie viel Mergernig mit Diefer Retl feit einiger Beit gemacht bat. **B**ott

Sott fen Dant, baß ich ihn nunttiebe nur los bin; und baß ich einen andere Menfchen habe, der außerordentlich gut zu febn fcheint.

So hat ein sebes immer seine Plage. Ihm ich kann mir es einbilden, daß es Ihmen für Ihr Theil am wenigsten daran sehlen wird. Doch was thut sin wenig Plage, wenn man nur gesund ist? Und daß Sie die ses sind, das ist ein Punkt, weswegen ich Ihren Brief, der mich dessen versichert, alle Tage einmal, immer mit neuem Bergnügen durchlese. Wahrlich, wenn die Wiener Luft Ihnen so wohl bekömmt, so wäre das allein eine hinlängliche Ursache, alles anzuwenden, um immer da bleiben zu können. Wo gute Buft ist, können keine, ganz bösen Leute senn: Rarren aber und Ueberlästige sinden sich überail.

Es kömmt mir sonberbar vor, daß Sie von so Verschiedenen, von Geblern, von Marquot und andern, hören mussen: man habe mich nach Wien verlangt, ich sen der zu kingenstning gewesen, den Seruf anzunehmen. Un der Sache, wie ich auch aus andern Dingen schließe, muß also

gewiß etwas fenn: aber foffte fie wohl Leuten fenn aufgetragen worden, bie mich lieber nicht in Wien hatten, die also vorgegeben, daß sie besfalls an mich geschrieben, ohne es gethan zu haben ? Es verlohnte fich ber Deibe, dabinter zu fommen. Benigftens buntt mich; meine Liebe, werben Gie wohl thun, wenn Sie, im Fall, daß man wieber bet gleichen fagt, gerabe ju verfiehern, wie Gie gewiff wuften , daß noch nie ein birectie und bestimmter Antrag von Wien aus an mich geschehen sen. Selbst bas, was über Bertin gefcheben ift, ift nur immer burch bis britte bant gegangen, mo ich weber gewußt, mit wem tch eigentlich zu thun habe, noch was man eigentlich wen mir verlange.

Bon dem Staatsrath G. habe ich geftern eine Antwort erhalten, die fehr verbindlich ift, sonft aber nichts enthält, was
mir in nur gedachter Sache Licht geben könnte.
Das nächstemal will ich einen Brief an ihn
wiederum ben Ihnen einschließen: wenn ich
nur erst die neue Ausgabe seiner dramatischen
Werte von der Wesse werde erhalten, und
ben mir dessalls gethanen Auftrag, ein Eremplar

plar bonon an unfern Deuts zu Aberklafern, werbe ausgerichtet haben. Er hat auch mit versprochen. Ihnen ben allen vorfallenben Gelegenheiten, so weit feine Rrafte nur immer reichen, zu bienen: und ich will hoffen, baß er Wort halten wied.

Das Eremplar, welches G. von meiner Emilie durch Sie erhalten hat, ist das einzige, welches ich nach Wien geschickt. Stephanie hat keins von mit erhalten; und ich wüßte nicht, wie ich dazu kommen können, ihm ein Hochzeitgeschenk damit zu machen, da ich ihn kaum kenne. Aber ich habe wohl gehört, das Wegner, den Sie kennen, ihm ein Erempfer geschickt, und das kann er leicht seiner erhalten haben, als jenes durch Sie hat können übergeben werden.

Das schreckliche und gransame Urtheil über Struensee und Brand ist nunmehr boch vollzogen worden. Bon der Königinn heißt es bald, sie soll aus dem Lande, bald wiederum nicht. In der Görde, einem Jagdschiosse ben Lüneburg, ist wenigstens alles zu ihrem Aufenthalt baselbst veranstattet; und man erwartet sie alle Lage in Stade.

Nun

Dinn leben Gie cecht wohl, meine Lieba. Sott gebe, baf ich bald einen Brief von:Phis nen erhalte, und daß Sie indeg meine Beter fe betommen haben ! - Meinen Empfell auf Ibten Beren Schwager. Bis umarme S taufeinbmal, und bin Betilebens

96.

Mein liebster Framb!

Endlich bin ich aus ber qualenben Unruhi gefett. in der ich wegen des so langen Anfa fenbloibens Ihner Briefe, befonders die lete ten viergehn Tage hindurch , gewesen bin. Auf vier Briefe teine Antwort ju erhalten, war wir ein Rathfel, welches ich nicht ane bers, als durch die traurigiten Borftellungen, auflosen tonnte: benn wirklich muffen Sie noch drep Briefe, nach Abgang Ihres Lebe ten . von mir erhalten baben; wovon zwen. vo nicht gar auch ber britte, fcon batten nuffen in Ihren banben gewesen fenn. Leff. fr. Mriefte, 1. 28.

is sonderbar, das eben die, worau mir am neisten gelegen, so lange berum schweisen. Sie mie auch die von Ihnen an mich, die erstellt ich immer um vieles später, als die, so von gleichem Dosum aus Demburg geschrieben sind, da sie boch um zwen Tage frühen eintressen sollten.

So ein atger Schutte Ihr Bedienter mag gewesen senn; fo glaube ich nicht, bag er hierhen Unterfchleif gemacht hat. Ich habe in allem dren Briefe hierher von Ihnen erhalten; vom 10. April, T. und 23. Man. Deebrere werben Gie mir, aus Ihren eignen Briefen gu urthellen', nicht gefchrieben baben. Sie werben es feibft ein bischen wenig finben: 3 Inbef tonnte ich Ihnen jest; ba ich eben erft einen erhalten, feinen Bormurf darüber machen. Sie wurden mich aber gang aufferordentlich verbinden, wenn Sie bas Berfaumte in Zufunft wieder einholen wollten. Und Ste wurden es gewiß thun, toem Sie fich nur halb bie Freude porftellen tonnten, Die jeber Brief von Ihnen ben mir erregt, Ihr gewesener Bebiente batte eine moirfwiekliche Sande begangen, und mehr alen Schläge verdient, wenn er auch nur Einen; unterschlagen hatte: denn wenn ich nur gute Nachnichsen von Ihnen habe, so überwinde, ich alle übrige Gorgen; so wie im Gegenetheil, weun sie mir fehlen, unt eine Zentennerlaft deuft, und nichts vermögend ist, mich aufgumuntern.

Sie halten vielleicht das, was ich hier; sage, für überrieben; aber Gott ift meind Zenge, daß es wahr ift! Und bleibe ich hier; swozu man mir vielleicht annehmliche Worschläge machen wird, so sage ich Ihnen zum voraus, ich thue es in det kesten Hossiung, ich thue es in det kesten Hossiung, ich thue es in det kesten Hossiung, ich ich Shrev Gesellschaft hier zu leben; iweil ich befürchte, daß, wehn ich mich aussehm Gewerbe völlig hernisige, ich diesen! Glick auf immer entfagen mußte.

Die Borschidge, wovon ich rebe, sind folgende. Rehmlich man hat mich sondiret in ob ich die Fabrik nicht fortsehen whrde, wennt, nan mir erst von meinem Lager abhälfe, und zer Dof mir alsdenn ein Kapital auf gewisse Jahre ohne Intereste gabe? Diese bepben, puntse wärzu nur sehr annehmlich; es war, aber

aber noch ein britter bamit verfnupft, mo ich gleich fagte: wenn der damit verbunden fenn muffe, fo fonnten bie Borfcblage noch einmal fo gut fenn; tich tourbe fie ausfchlagen. Ronnte ber aber wegfallen, fo wurde ich über bie Sache benfen, wenn fie mir annetragen murbe. - Jeb muß nun abwarten, was weiter erfolgt. Go viel bin ich gewiff: ich betommer hulfe auf eine aber die andre Art, Die Fahrif mag in meinen Sanden bleiben, ober nicht bleiben. 3ch habe .tu viele, und bagunter wichtige Stugen. Es if nur zu wunfchen, bag meine Glaubiger nicht die Gebuld verlieren; benn; langfam wird es jugeben, und bos fann ich nicht aubeen. Der Dof, fühlt die Laft nicht, bie mid brack, ich mag sie noch so deingend worstellen; und übeveilen läßt en fich auch nicht.

Dem Staatsrath G. habe ich neulich in meinen Angelegenheiten eine Biffte gemacht. Es ward von Ihnen kein Wort geredet, bis ich wegging. Da fragte erz ob ich nicht Gelegenheit hatte, ein kleines Pakschen an Sie eingehend zu machen. Ich fagte Ia, und so wird er es mir in einigen Lagen zu schie

fchicken. Bernnufflich find es zwen neue Stude, wovon das eine bren Lage hinter einander aufgeführt worden, bas andre aber noch unter ber Preffe ift. Das, fo bereits aufgeführt, ift betitelt: Leichtsinn und Lies be. Ich babe es nicht auslesen tonnen, und bedaute Sie zum voraus, wenn Sie in die Nothwendigkeit gefest werben, ihm barüber ein Kompliment machen zu nichfen. Indes fen machen Sie ihm immerbin ein recht fche nes: benn ich glaube, er verziehe einem eber. der an feinem Charafter etwas ausgufegen fan be, als an feinen Romobien, Auf-ber Geie te macht fich ber Mann recht lacherlich. Es dauert mich, weil fonft die gange Stadt ibm das Zeugniß eines rechtschaffnen Mannes benlegn - Riedel muß feine fcwache Seite auch fchen fennen. Wie ich bore, foll er ben ber Borftellung bes neuen G \*\* Cilid's in einem Athem weggefchrien Sabeit : vor+ treffich! gottlich! -- vermutblich aus Dantbarfeit.

Bon Ihren Angelegenheiten habe ich nicht ein Wort gehört. Ihre Bermuthungen können wohl gegründet senn; nicht ben dem noulichen Gelef, aber ben dem, der Bb a schon febon vor einigen Jahren an Sie etgangen Tenn foll. Denn damals hatte noch einer die Dand mit im Spiele, ber Sie gewiß nicht mabe ben fich municht, weil er 3bre Bornige wer gar zu wohl ertennt, ob er fle gleich tilibt eingesteht. - Der Brief, ben Gie wir an &. einschlichen wollen, wirb mir Biolieicht Gelegenheit geben, von ber Ga-We mit ibm zu reben. Wenn ber mit bet Sotache betaus will, fo kann ich am besten erfahren, ob einnal ernsthaft barauf ge-Bacht worben, vder nicht. Und macht er Den Gebeimnifvollen, fo will to fonft wohl babinter tommen. Gie tonnen leicht benten, daß mir baran gelegen ift.

A... ist nicht hier, und unter so vielen, bep benen ich nach thm gefragt, kennt ihn sein Einziger, außer S., der kagt: er sin Obrisker und ein sehr Kolzer Mann. Das Uebrige, ibas er noch von, oder vielmehr gegen ihn, sogen möchte, drückt er mit einem Rehselguden aus. Ich habe mehrmals gemerte, das man über keinen, der sich anmaße, Schriftsteller zu sepn, S.\*\* Urtheil einholen muß; denn die sind ihen alle ein ein Dorn in ben Angen, und bas kribell, bas er über sie fällt, ift allegeit erüglich. En machte bas von A. . . auch seppe-

Kirzlich habe ich die Schanntschafe von Madain huberium gemacht, und an ihreeine recht schannante Frau gesunden. Sie his versprochen, mich nächste Tage zu besuchend Ed wird mich steuen, wenn ste Wort hat.

Was meinen Sie? von ihr habe ich gehort: die H. habe sich mit A. wollen etauen
laffen, es sench nimmer zugeben, and nim
würde es auch nimmer zugeben, ab sie kah gleich noch viele Withe, die Ersaubniff zu ern halven, gaben. Zu welchen Ende die sich verheyeathen wollen, kann ich nicht bezweisens Sie sollen kreisich im meine Nachbarzschaft ger zogen senn. Es sollte mir leib senn, wonnt das mir ihre Biste zuwege brächte.

Apropos vom hemanhan. Wie flehes os dent mie unser herrn von L. degrach? Weil Sie nichts davon meiden, so muß ich denken, daß nichts davon meiden, so muß ich denken, daß nichts davon gewarden ist, wele des inte leid som wiede. Ich glaube, daß et dochoog At. Banko reck gut nichten, und das

das Mädehen, auch einen mehr benten-Mann an ihm haben nutebe.

Und wie mag unser Sch. in seinen Anges Segenheiten fahren? Ich hore weber von ihm moch seiner Frau etwas. Wenn Sie gute Bachrichten von ihnen baben, so sheilen Sie se mir mit. Renigseiten schreibe mir kein Mensch und hamburg, ob ich gleich mit deren briefwechsele.

Rimmennehr hatte ich gebande, das es wit Struensee und Brand so weit kammen wurde. Ich war wie vor den Kopf geschlesgen, wie ich das vollzogne Uniheil in der Zeisung las. Man mag ihre Verschulden nicht alle befannt gemacht haben; ist das aber, so daucht mich, man hat sehr grausam mit hnen verfahren.

Die Königinn dauert mich von ganzem Gerien. Besonders wennesie Cevnansien geliebt hat, istesse in meinen Kingen die unglücklichste Person von der Welt. — Mich verlangt nur, was sie mit den übrigen Gefangnen nach machen werden. Das indes Sturz feen ist, der mich recht sehr gestreuet;

RUC

inut welltide noch nicht, nie et feine Beblenung behält?

Unfere W. . & Freund, Gr. A.\*, iff. hier für den infamsten und allerabscheuliche sten Menschen bekannt. Es ist kein schlecheter Streich zu erdeuken, den er nicht ausgeübt haben soll. Dahen werden die Unsglücklichen in Ropenhagen, auch durchgebends bedauert, weil sie durch ihn gestürzt worden und man ihm zutrant, daß er es leicht aus blosser Bosheie könne gerban haben.

Nun, mein liebster Freund, umarme ich Sie tausendmal. Bletben Sie gesund, und schreiben Sie mir oft, daß Sie es auch sind, Ich wünsche, daß Ihr neuer Bediente sich so gut halte, wie er sich angelassen; sonst jagen Sie ihn in Zeiten weg, und ärgern und plagen sich nicht wieder so lange mit einem Schurken.

Mein Schwager ampfichle fich, und ich bis mit der aufricheigken Liebe

Diro

ergebenfte

E. C. Konig

bin beforgt, bağ es verloren gegangen if.

97

Bolfenbuttel, Den 27. Jun.

## Meine Liebe!

Treplich hatte ich Ihnen often fchneiben follen; und wenn ich Ihnen so nft gesthpieben batte, als ich es thun mollen, so hatte ich Ihnen auch wirklich fehr oft geschrieben. Aber'ich weiß felbit nicht, was bald biefen, balt jenen Posting, eben in bem Augenblicke, da ich mich hinseben wollte zu schreiben, mich leiber duran verhindern muffen. Mur das weiß ich, daß die Ursache, warum es seit bren Bochen nicht gefcheben, lediglich diefe ift , weil ich einen Brief an G. mit ben-Bilieffen wollte, und auf feine Romobien, wovon ich ein Eremplar unfeine Brigog aberreichen sollen, von einer Beit gur andern warten mußte. Ich habe sie auch nur vor einigen Tagen erft bekommen , und fie nur erft gestern überreicht; wovon ich ihm bie P (3) gnå=

gnadige Aufnahme in Benklegendem mit mehrern melba. Denn auch ich sehe nun wohl, warum es bem guten Mant zu thun ift. Er will Beihrauch; und es ift ihm gleichviel, wer ihm diesen streues. Mir aber ist es nickt gleichviel, baß ich das wenigstens im Namen eines Perzogs loben darf, was ich in meinenk Ramen weder loben kann noch mage.

Sindfünftige will ich es aber wohl bleie ben laffen, und mich durch folche, une nichts angehende Dinge, um bas Berginigen Ihrer Briefe bringen Denn mabelich, meine Lier be. Sie magen mie von ber Frende, die Ihr nen bie meinigen machen, fagen, mas Sie toolige, fo somme se boch ficherlich nicht der Moenbe ben, dia mir Ihre Briefe verurfachen. Wer biernichst von und benden ist am meis Rege aufgennuntent ju werden nothig bat, bas ware noth eine große Frage. Sie baben bod weiter nichts als Gorgen, beven Enbe Sie abfeben finnen, auf eine ober bie andere Dir aber ift itt nicht felten bas gange Leben fo etel - fo etel! Ich vertrauf me mane Lage mobe, als daf ich fie verlebe. Eine anhaltenbe Arbeit, Die mich abmattet, obne

ohne mich zu vergungen; ein Auffichalt, ber mir burch ben ganglichen Mangel alles Umganges --- (benn ben Umgang, welchen ich haben konnte, ben mag ich nicht haben) amerträglich wird; eine Aussicht in bas ewime, liebe Einerlen --- bas alles find Dinge, Die einen fo nachtheiligen Einfluß auf meine Seele, und von ber guf meinen Rorper baben, baf ich nicht weiß, ob ich frank ober gefund bin. Wer mich fieht, ber macht mir ein Romptiment wegen meined gesunden Andfebens : und ich mochte biefes Kompliment Beber immer mit einet Dhrfeige bennewatten. Denn was hilfe es, baff ich noch fo gefund aussehe, wenn ich mich ju allen Berrichtuncen eines gefunden Denfthen unfahig fühle? Raum, baf ich noch die Reber führen tann; wie Sie wohl felbft aus bem unleferlichen Briefe feben werben ben ich mehr wie fanfmal abbrechen muffen. Wein Troit ift, baff Diefer Buftand unmöglich anhalten fann, und baff er fich hoffentlich ben bem Brunnen ver-Beren wird, ben ich in einigen Tagen zu erin-. ten anfangen will.

Aber was klage ich Ihnen da vor? Ste mussen mich wirklich lieber für hypochondrisch bal-

haken, als alles ib genau nach ben Worten nehmen. Dungftens bin ich noch barüber: febr empfindlich und erfreuet, baf Gie, mein ne Liebe, fich wohl befinden, und die befie Doffmung haben, in Ihren Ungelegenbeiten gludlich zu fenn. Denn allerdings follte iche meinen, bag ber Borfchiag, ben man Ihnen gethan, for annehmlich ware; menigsteus, was die gwen erften Puntte anbelangt. Ben: bem beitten, ben Sie mir venfehmeigen, fang: ich nur auf gesenerlen benten : und obmeich. fchon bas Eine nicht fo gleichgültig laffer follte, fo will ich Abnen borbegefteben, baf ich den forrubis ballen bing als wenn ed bas Andre ware. Denn ich bin gewiff verei fichert, daß Sie gu ben Einen fo wenig file: hig find, als in bem Anbern. Doch allem Unfeben nach , wird: man auf diefen britten Punkt nicht befichen, wenn es mit begt groen erften nur eintgermaßen win Ernft ift. min!

Daß Sie die Bekamtschaft von Madam Huberinn genacht, ist mir sehr augenehm. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon einmakerzählet, daß ich sie us Mabemoisell Lorenzienn gekannt ; ich weiß nuch nicht; ob sie seibst

felbit fich beffen nach erismert. Wenished find es nabe an fünf und zwanzig Jahn, bag ich fie gulett gefeben , und in einen folchen gett fann man, glanbe ich, noch vertaufere Bekanntschaften vergeffen, als die anfrigene-Sie tann gar mohl noch eine geng gute Krau fenn; aber fie muß auch balen eine febr eiferfüchtige Actrice fenns bie-feine meben fich auffommen laffen will. Wenn ihw Berbienfte ihr dagu einiges Rocht geben, for mag es noch bingeben: aber man fegt, baff duch biefe nicht fo besonders fenn follen. Ich deute auch nich immer, best es bloffe Rabale ift, wenn bie Banfelinn nieber in al-Ien Stucken thebr Benfull erhalt , sie fe. Daß biefe wieber bieber gurudfonnne .: bat mut file gewiß gefagt: und um fo viet weniger begreife ich, marnnt es lieberald, Mabint Senferinn und nicht als Madam Ganfolinir, gefcheben foll.

Unfer R. ist noch in Sambung; aber wie weit es mit seiner Sache ist, weiß ich nicht. Nur so viel weiß ich, daß er für sein Theil sich noch alle gute Soffnung matht, und nur desniegen sp lange in Samburg bleibt.

In hamfing aber muß er sehr gehein gustere gehen; benn Sch, wenigstens wußige nichts havon. Dieser ift vorgestern wieder bier huch nach Dresden gegangen, und wie er mich versichert, so ist er mit seiner bornigen Angelegenheit so gut als zu Standen Ich will es ihm sehr wünschen; auch weres ganz aufgeräumt, und ich habe ihm verspranchen, ben seiner Rückreise im August ihn nach hamburg zu begleiten: verstebe sich wenn Sie, meine Liebe, schon wieder alldazurück sind.

Won dortigen Neuigkeiten wüßte ich Ihre nen souse nichts zu melden, als daß Nicolient seine erste Pautomime gegeben, und sehr großen Zykaler, in dem großen Lomdign- Hat über großen Zykaler, in dem großen Lomdign- Hat über schumlicher und schumeringerichtet, eingenoum raumlicher und schumeringerichtet, eingenoum wen; wovon die Ackermannin die Palste bem Worstellungen die Palste zicht. Es ist bepreteilungen die Palste zicht. Es ist bepreteilungen die Palste Jamburger langen ist giefen Geschicksal der übrigen Staatsgesangnen. Das Schicksal der übrigen Staatsgesangnen in Lopenhagen wissen wohl auch schon

dus ben Jestungen. Sie sind alle auf stopen Juk. geseht, austr Jesdernstield, welcher auf Jeitlebens nach Montolm gebrucht worden. Der Justizaath Struensee kömmt wieder als geheimer Rath in Preusissche Dienste. Sturz ist durch Hamburg gekommen, aber hat sich von keinem einzigen seiner Bekannten sprechen lassen. Die Löniginn ist endlich zut Görde dingelangt, allvo sie in einigen Tagen ihre Schwester, unste Erdprinzessun, besuchen wird. Sie soll munter und unbekanmert sein, und täglich ausreiten. Unske Erdprinzessun, sincht muß sie für völlig unschuldig halten, sonst würde sie sie stein wicht bestüchen.

Aber ist es möglich, meine Liebe, baß ich Ihnen noch nicht den Empfang Ihres Portraits gemeldet hätte? Ist es möglich, daß ich Ihnen noch nicht für das Vergnügen, das es mir täglich macht, follte gedankt haben? Unmöglich! Und wenn Sie in den Briefen, die Sie von mir in den handen haben, nichts davon finden, so tit ganz gewiß einer verloren gegangen! denn ich erinnere milch es noch allzu genau, daß ich, und wie tich davon geschrieben. Die Zahl meiner Wrief

Briefe trifft esnebem ucht ein; und ich has be Ihnen sicherlich mehr als dreymal gesschrieben. Daß aber meine Briefe meistenscheils später eingehen, als sie eingehen solsten, könnst vielleicht daher, daß ich sie erst nach Braunschweig senden, und da auf die Post geben muß. Wenn sie denn nicht gleich daselbst abgegeben werden, so bleiben sie bis zum folgenden Postuge liegen.

Nun denn, meine Liebe, einer guten Sache kann man nicht zu viel thun. Empfangen Sie nochmals meinen zärklichsten, aufrichtigsten Dank für den zwar stummen und todten, aber sür mich doch sehr unterhaltenden, besten, liebsten Gesellschafter in meiner Wolfenbuttelschen Einsamkeit. Ach, wenn — Sie wissen) was ich wunsche!

Eben da ich mich hinsehen, und den Brief au G: schließen will, werde ich auf die unvermeidlichste Art daran verhius, dert. Ich lasse ihn also die auf den nachsten Posttag; aber diesen Brief sende ich ab. Um so eher muß ich, und will ich auch Ihe Lest. st. Briefe, a.B.

men wieder schreibent. Entschuldigen Sie mich indes ben ihm, wenn er gelegentlich meine Antwort schon langst erwartet zu hasben außern sollte. Was ich sonst wünschte, das Sie meinetwegen mit ihm sprechen mochsten, weiß ich selbst kaum. Denn von dem Manne, der Riedeln anhilft, mochte ich mich nicht gern empfohlen oder angebrache wissen. Ist es wahr, das der alte van Swieten, wo nicht schon todt ist, doch auf den Tod liegt? Mich dinkt, das sein Tod auch hier und da etwas verändern dürfte.

Apropos — ben Gelegenheit eines Abgehenden — Sat man Ihnen schon aus Hamburg gemelbet, daß die G... nun einmal in allem Ernste guter Dofnung ist? —

Und das nenne ich doch einen Brief! fang, überfiuffig; aber freylich leiber kaum

Bu lesen. Ich will Sie mit Rathen und Buchstabiren nicht langer martern, und mich Ihnen empsehlen. Leben Sie recht wohl, meine Liebe. Möchten Sie doch barmherzig genug gegen mich gewesen sehn, und an mich geschrieben haben, uoch ehe diesen Brief in Ihre Sande kömmt! — Ich bin mit ganzer Seele auf immen

Der Ihrige

€.

98.

Bien, ben if. Juli

Ste wünschten, ich hätte Ihnen geschries ben, ehr ich noch Ihren Brief erhalten hats te. Das wäre auch sicherlich geschehen, und zwar mehr als einmal, wenn ich nur eints germaßen im Stande gewesen wäre, es zu Ec 2 thun.

chun. Go aber toar ich zeither immuer ktant, und noch mehr am Gemuthe frank, als am Alles mußte zusummen stoßen; feblaeschlagne Soffnungen bier, verbriegliche Briefe von Samburg, und was nicht alles meht, um mich fast ganglich niederzuschlo den. Auch Ihr Brief, bem ich fo febulichft entgegen fabe, enthalt nicht viel Troffliches für mich. Denn auch Sie find nicht wohl. und vielleicht übler, als Sie mir fagen wollen. Gott gebe, baf ge nicht fen, und bag Sie Ihrem Berfprechen, mir ben nachften Pofttog wieder ju fchreiben, mogen nachgekommen fenn, fonft wurde es fcblecht um mich aussehen: benn ab ich gleich fett einigen Tagen empas beffer bin, fo bin ich both noch nicht so fart, mir traurige Ge danten aus dem Copfe reben gu fonnen.

36 hatte gewünscht, baf Gie ben Bormonter Brumen an ber Quelle getrunten batten. - Richt ber Beumen allein ift Ibnen ubthie, fondern mehr die Zerffreuung, und wenn Gie nun vollende bie fatale Arbeit fortfeben, die Ihnen fo nachtheilig ift; fo fürchte ich , daß ber Effett vom Brunnen wenig vber nichts fenn wirb. Ueberhaupe follten Gie Die Arbeit gang auf bie Seite fet-1en , bis Bie fich gufcheller bagu fanben, und wenn die Zeit auch einmal fame, was ware benn batan gelegen? Ein Andrer fann Die Bucher in Ordnung Bringen, ber fie in Debnung haben will. 3ch meines Theils babe fie, feit ich Ihren Brief erhalten, bunbertmal ins Feuer gewünfcht.

Ihr neues Schick his vortige Woche breip Sage nach einander aufgeführt worden, und Ce 3 mar swar mit außerorbentlichem und allgemeinem Benfall. Der Kaiser hat es zwenmal ger sehen, und es gegen G. sehr gelobt. Das muß ich aber auch gestehen, hat er gesagt, daß ich in meinem Leben in keiner Tragddie so viel gelacht habe. Und ich kann sagen: daß ich in meinem Leben in keiner Tragddie so viel habe lachen hören; zuweilen ben Stellen, wo, meiner Meinung nach, eher hätte sollen geweinet, als gelacht werden.

Die Vorstellung ist sehr mittelmäßis ausgefallen. Kur allein die Suberinn, die die Rolle der Rutter machte, hat, meines Erachtens, in der größten Volkommenheit gespielt. Wenigstens ich habe in meinem Leben keine Rolle so aussühren sehen, und ben keiner das empfunden, was ich ben der empfand. Den Prinzen machte Stephanic nie ber Weltere, ich mochte fast fagen: fo fcblecht wie möglich. Die schone Scene mit bem Mabler, die verliert bier ihren gangen Werth. Denn die fbielt ber Bring und bet Mahler, bende jugleich so abgeschmackt, das man fie mochte mit Rafenftubein vom Theas ter schicken. Stephanie wird taglich affets sirter und unerträglicher, befonders in feld nem ftummen Spiele. Bas thut er gulett in Ihrem Stude ? Er reift fein ohnebem großes Maul bis an die Ohren auf, ftreckt Die Bunge lang machtig aus dem Salfe, und leckt bas Blut von dem Dolche, womit Emis lia erftochen ift. Was mag er damit wol Ien? Etel erregen? Benn bas ift, fo bat er feinen Endsmed erreicht.

Ben dem Theater wird balb eine Berand derung vorgehen. Der Graf Sohnri ist voll

Us ruinirt, und bereies in Ungarn für unmündig erklärt. Es find ihm für sich und feine Familie 2000 Thir. jährlich ausgemorfen; ein großer Abstich von 16000 Thir., die er sonst Einkunste hatte. Wan hosst, das Theater werde ihm auf kunstigen Winter unch bleiben, damit er sich in etwas heraus reißen kann. Allsdenn glaubt man, wird es der Kaiser übernehmen. Ich wünssche es. Sie können sich leicht vorstellen, warum.

Daß van Swiesen wirklich einmal tod ist, werden Sie nun langst wissen. Seine Stelle, als Leibmedikus, ist durch den D. Stort ersetz; wer aber die ben der Sibliothet und Censur erhalten wird, weiß man noch nicht. Ich glaube nicht, daß sein Tod großen Einsuß haben wird; wenigstens vicht in die Sache, worguf Sie wohl denten.

Die kommt schwerlich zu Stande, fo lange nicht eine andere Beranderung vorgebt. Und ich alaube mich nicht zu irren, wenn ich behaupte, dag IC \* \* den ganzen Plan vers rudt bat. Man findet fich gu febr mit ibm betrogen, und fagt daber, daf er mirflich nun fcon das einzige Mittel, fich zu behaupten, ergreift und umfattelt. Nachher foll er auf dren Jahre nach Rom geben, und bort lernen, mas man glaubte, daß er fcon wüßte. Dag Sie diefes aber ja nicht . nachergablen! Dan tonnte fonft leicht auf ben Berbacht gerathen, baf es von mir tame. Ich habe fo schon einigemal geglaubt, aus G \* \* 8 Miene schließen ju tonnen, bag er einigen Wink bat, worauf sich unfre Rreundschaft gründet. Bermuthlich burch R \* \*. Wie ich bore, foll der beständig um und ben ihm fenn, und außer ihm niemanden feben.

Es giebt mir eine schlichte Joee von G \*\*. Denn außer ihm ist dach auch kein Einziger, der R \*\* nicht für die elendeste und friechendste Kreatur von der ganzen Belt halt, und es darf nur das Biertheil von dem wahr senn, was man von ihm erzählt, to ist er es gewiß.

Seit einigen Wochen ist ein junger Professor aus Leipzig, Ramens Neiß, hier, um das Kabinet eines gewissen Fürsten in Ordnung zu bringen. Vielleicht kennen Sie ihn.

Die Nachricht von Madam G. hat mich erfreut, und so auch die von unserm Freund Sch. Wie gut ware es, wenn der Mann einmal in einen ruhigern Stand fame! Zwar ruhiger wird er dadurch nicht viel mehr werden, aber doch frey von Rahrungssorgen, und dies sind wohl die nagenosten Sorgen,

bie man in ber Wolt haben tunn; vorate.

Ich febe nicht ein, wie ich mir auf bas Bergnugen hoffnung machen tonnte, Gie im August in Samburg ju feben. Demobne geachtet reifen Sie immer hin. Statt Sie ba zu feben, werde ich die Zufriedenheit hae ben won Ihnen ju horen, daß Sie Ihre vollige Gefundheit und Munterkeit wieder baber geholt haben. - Gott weiß, wenn ich hier wegkomme, und ob und wie ich wegkomme! Roch stehe ich immer auf bemselben Fleck. Doch, ich habe mir vorgenommen, Sie für biefesmal gar nicht über meine Umftande zu unterhalten, und mir überhamt, während bag ich den Brunnen trinke, fo viel möglich, alles Unangenehme aus dem Ropfe Der Phrmonter Brunnen schlagen. greift mich ohnedies allemal ftark an. KonnRonnte ich thu boch in Ihrer Gefekschaft trinten! Diesen Bunsch thue ich sicherlich alle Morgen benm ersten Glas.

Leben Sie wohl, liebster Freund! Ich Kriege Besuch, und muß also schließen. Schreiben Sie mir ja bald, ich bitte Sie instandigst.

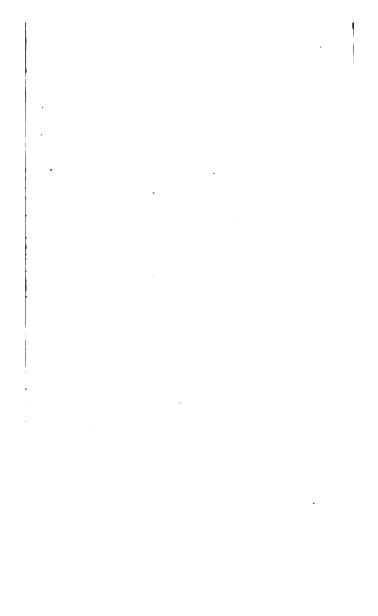

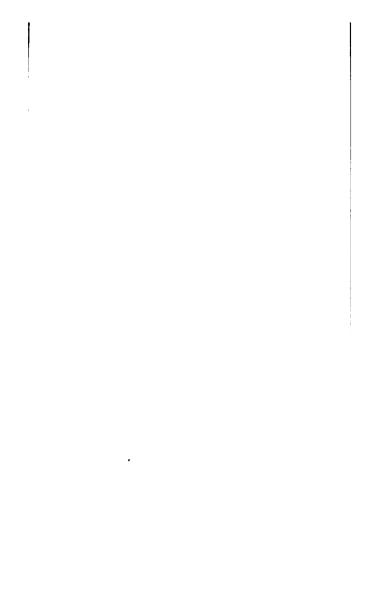

•

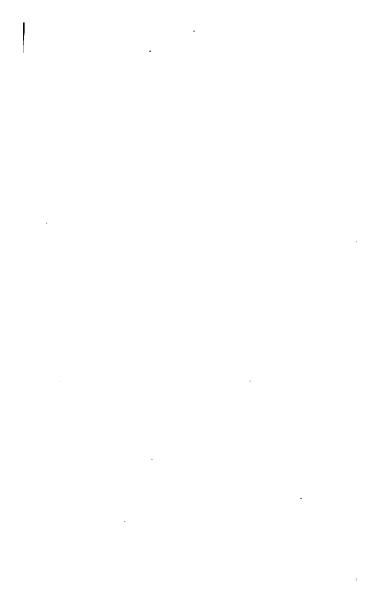

